

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Car 265. 70.10
Reject



Bararid.

# Verordnungs-Blatt

hea

Königlich Banerischen

# Kriegsministeriums.

1864.

1 mit 38.



I K. Gindarmen

Münden.

Bruck ber f. S. Bubichmann'ichen Buchdruckerei (E. Sintuer).

RAJECH 20,70,10

SARVAND COLLEGE LIBRARY

15 1938

# NOTE TO THE READER FRAGILE

THE PAPER IN THIS VOLUME IS BRITTLE
PLEASE HANDLE WITH CARE



# Verordnungs-Blatt.

München.

*N*<sub>0</sub> 1.

16. Januar 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Pensionsregnlativ für die Mannschaften ber Armee vom Unterofficier abwärts; b) Beiberzahl bei einem Jäger-Bataillon und Cavalerie-Regiment. 2) Dienstes-Nachrichten. 3) Sterbfälle.

Mrs. 467.

Seine Dajeftat ber Konig haben burch allerhochfte Entschließung vom 12. be allergnädigft geruht:

- 1) bie burch allerhöchste Entschließung vom 10. Mai 1848 (Kriegs-Ministerial-Rescript vom 12, besselben Monats und Jahres, Rro. 8058) für die Mannschaften Allerhöchstihres Heeres normirten Penstonssofe auf die im beifolgenden Regulativ festgesesten Beträge ibn erhöhen,
- 2) diese Erhöhung auch aufmidien bei her: Haupt = Kriegs-Caffa bereits eingewiesenen normalinäfigen Penfionen auss zubehnen und
- 3) die vorstehenden Bestimmungen vom 1. October v. 36 an in Wirksamkeit treten zu elassen mit in in in

Diefer allergnabigften Berfügulig gemag ift auch benjenigen Benftoniften, welche im Civilbienfte fteben und noch einen Theil

Die Pensionserhöhungen für Diejenigen Benstonisten, welche in keinem militärifchen Bakingweitfaltniffe ftunden, dann für die vor dem Erscheinen der allerhöckften Berordnung vom 11. September 1862 (Berordnungs Blatt Rro. 16) pensionirten Prososen, Bataillonds Zamboure, Hornisten 2. Classe, Buchsenmacher, Sattler und Schmiede sind nach derjenigen der vier Kategorien zu bemessen, nach welcher benselben ihre Pensionen angewiesen wurden.

Dieß wird mit dem Beifügen zur Nachachtung bekannt gegeben, daß die Bestimmungen des allerhöchsten Rescripts vom 15. Rosvember 1820, Rro. 12,303 nebst den hierin eingetretenen Modissicationen im Uebrigen in Kraft bleiben.

München ben 15. Januar 1864.

Auf Seiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Bonner.

(Das Penfionsregnlatip für bie Mannichaften ber Armee bom Unterofficier abwärts betr.)

eriald deipt com 18 t

(Beilage jum Kriegsministerial-Rescript bom 15. Januar 1864, Rto. 487.)

### Perifones Meigenstein für die Mannschaften, der königlich hanerischen Armee vom Huterofficien; abwärts.

| tt.        | er principal de                                                                                                                                         | Ą   | enston | 8 = <b>C</b> la | Te  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----|
| Rategorien | Chargen                                                                                                                                                 | 1   | i      | I               | Ι   |
| Pate       |                                                                                                                                                         | ft. | fr.    | ft.             | fr. |
| ,          |                                                                                                                                                         |     | mon    | atlich          |     |
| I          | Feldwebel, Oberjäger, 1. Wachtmeister,<br>Oberseuerwerker, Obermeister, Mu-<br>stämeister, Stabshornist, Stabstrom-<br>peter, Regimentstambour, Prosos, |     |        |                 |     |
| п          | bann Aubitoriats-Actuar                                                                                                                                 | 15  |        | 12              |     |
| m          | lonstambour                                                                                                                                             | 11  | _      | 8               | 30  |
| ıv         | Schmieb                                                                                                                                                 | 9   | 30     | 7               | _   |
|            | Gemeiner, Brofofengehilfe                                                                                                                               | 7   | -      | 4               | 30  |

Für die in den vorstehenden vier Rategorien nicht besonders Bezeichneten erfolgt die Pensionseinweifung nach demjenigen Grave, mit welchem dieselben in Gleichachtung stehen.

München ben 15. Januar 1864.

Mrs. 14400.

#### ges Ariegsmin

Seine Majeftat ber Konig haben burch allerhochfte Entsichließung vom 31. December v. 36 ble pormalmäßige Beiberzahl

bei einem Jäger Batgillon auf 9 und bei einem Cavalerie-Regiment auf 16

allerhochft festzuseten geruht.

Munchen ben 16. Januar 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhochften Befehl.

#### Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretär v. Gönner.

(Die Weiberzahl bei einem Jäger-Bataillon und Cavalerie-Regiment betr.)

Seine' Majestät ber König haben allergnäbigst geruht: am 31. December v. Is die temporar pensionirten Hauptmann Ferdinand Freiherrn von Lindenfels ohne Zeitbestimmung vorbeschaltlich der Wiederverwendung — und Rittmeister Emil Betterlein bleibend im Ruhestande zu belassen;

am 2. de die Kriegscommissäre Friedrich Häring von der Zeughaus-Haupt-Direction zum Artillerie-Corps-Commando—und Christian Altschuh von der Militär-Rechnungs-Kammer zur Zeughaus-Haupt-Direction, dann die Unterquartiermeister Albert Banoni von der 4. Sanitats-Compagnie zur Stadt-Commandantschaft Augsburg — und Johann Trenner von der Stadts-Commandantschaft Augsburg zur 4. Sanitäts Compagnie zu versetzen;

ben Unterverwalter 1. Claffe Tobias Biller von ber Fohlenshofs-Verwaltung Beneditibeuern zum Unterquartiermeister bei ber Comsmandantichaft ber Saupts und Residenzstadt Munchen zu ernennen;

am 3. be ben tenfforar penfionitten Sauptmann Carl Mußig auf weitere zwei Jahrs jim anuhrftandenig belaffen;

dem Corporalizenpoly Ascher vom i.12. Infanterie-Regiment König Otto von Griechenlandichte Entaubnis zur Annahme und zum Tragen des papitischen Mentzeichenn; "Pro Petri Sede" zu ertheilen;

am 5. de dem Leibgander artichter Wilhelm Bauer für mit 13. de ehrenvoll jurudgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmunze des Ludwigordens zu verleihen;

am 6. be ben Hauptmann 1. Classe Christian Maper vom 7. Infanterie-Regiment Hohenhausen auf zwei Jahre in ben Ruhesstand zu versetzen;

am 10. de ben Hauptmann Joseph Hoderlein — und ben Unterlieutenant Wilhelm Freiherrn von Waldenfels vom 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen — Ersteren bleibend, Letteren ohne Zeitbestimmung in den Ruhestand zu versetzen;

am 12. de ben temporar pensionirten Fohlenhofe Berwalter 2. Classe Johann Engens berger bleibend im Ruhestande zu belaffen.

am 16. ds den Unterlieutenant Carl Wiesnet vom 6. Insfanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen zum 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg — und

ben Rittmeister Severin Freiherrn von Meffina vom 6. Chesvaulegers - Regiment vacant Herzog von Leuchtenberg auf zwei Jahre in ben Ruhestanb zu versetzen;

3335 हैं (339163) 14 (3**3350** क

Durch Ministerial-Rescript vom 13. de wurde ber Oberlieutenant Alfred Possert vom 1. Uhlanen-Regiment als Regiments-Adjutant bestätigt.

### Geftorben find: 61 mos teleferipte.

ber pensionirte Reginguismettienenstes. Leonhard Zeiler am 23. December v. 36 zu Weissenburg, — ber Oberstlieutenant Maximilian Operhubet Will Infanterie! Regiment vacant Albert Pappenheim am ibubs zwiffigoniust, — ber Regiments-Actuar Christian Sertorius von ber 2 Sanitats-Compagnie am 6. de zu Ansbach, — ber pensionirte Hauptmann Joseph von Balter am 14. de zu München, — ber pensionirte Hauptmann Edmund Freiherr von Feilissch am 14. de zu München.

#### Berichtigung.

3m Berordnungs.Blatte Nro. 32 vorigen Jahres, Seite 264, Ziffer 4a Beile 2 lies: "Sollftanbe" auftatt "Effectivftanbe."

corfiehenden vier Ka. Penfionseinweifung 1114. in Gleichachtung fiehen.

5. Januar 1864.

### Königlich Baperisches Ariegeministerium.



# Verordnungs-Blat t.

München.

M 2.

23. Januar 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Das Fonrage-Regulativ. 2) Dienstes-Nachrichten.
3) Sterbfall.

#### Mrs. 13295. a

Seine Majestat ber Konig haben mittelft allerhöchster Entschließung d. d. Rom ben 25. November v. 36 bie Absänderung bes bisherigen Fourage-Regulativs für die Friedenss Garnisons Berhältniffe auf folgende tägliche Fourage-Gebühren allergnadigft zu genehmigen geruht:

- a) schwere Ration für bie Wagenpferbe ber Generale: 10 Bfund Haber, 8 Pfund Heu und 4 Pfund Strob;
- b) schwere Rating, für die Entrassier-Reit- und Artillerie- 10. Jugpferde: 9 Pfund Haber, 7 Pfund heu und 3 Pfund Stoh;
- c) leichte Ration für alle übrigen Reitpferbe: 71/2 Bfund Saber, 6 Bfund Seu und 3 Pfund Stroh.

In Stallungen ohne Holzbrucken gebührt für die Diensts Pferbe 1 Pfund Streu als Zulage, sohin täglich 4 Pfund Streuftroh.

Die Rormen für die Remonten Fütterung, wie solche nach Theil II ber Borschriften für ben Unterricht der f. b. Cavalerie

§. 38 festgesett find, bleiben unwerändert, und erhalten fonach bie Remonten in den erstemmilien Cogennoligite, und gwar:

ber fowere Schlog 6 Bfund Gaber und 8 Bfund Beu, ber leichte Schlag 5 Pfund Haber und 7 Pfund Heu, bann außerbem an Saberftrob Bulage taglich:

in ben erften 60 Tagen 4 Pfund und in ben folgenben 30 Tagen 2 Pfund.

Fur ben Bollzug biefer allerhöchften Anordnung, welche mit 1. April I. 36. in Wirkfameit zu freten hat, werden bie weiteren Bestimmungen nachfolgen.

Munchen ben 21. Januar 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftät Allerhächsten Befehl. 2 ut.

Durch ben Minifter ber General- Gecreifer

(Das Fourage - Regulativ betreffenb.)

- ೬ ರಾಜಕ್ಕೆ ಕಿಂಬರಿ

Seine Mujeftat bet Konig haben allergnabigft geruht: am 27. December v. 36 bem Feldwebel Albrecht Bopp von ber Garnisons-Compagnie Königshofen für mit 20. be ehrenvoll zurudgelegte fünfzigiahrige Dienstzeit bie Ehrenmunge bes Ludwig-Dibens zu verleiben;

am 17. be bem Dbeilieutenant Friedrich Grafen von Zech-Lobning vom 3. Entrasser-Regiment die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen bes Ritterfreuzes 1. Classe bes großherzoglich hessischen Verdienstorbens Philipps bes Großmuthigen zu ertheilen;

bem Unterlieutenant Alexander Fürsten ju Sann-Bittgenftein-Sobenftein vom 4. Chevaulegere-Regiment Konig — und

am 20. de bem Unteraugt Dr Anton Dering vom 5. Jäger-Bataifion die nachgefuchte Entlaffung aus bem Heere zu bewilligen; am 21. be ben Unterliemenante Bernhard Schang vom 14. Infanterie-Regiment Zandtigianeit Soften gu verfichenteille d gentes

Schlag 5 Pfund Haben an Saberstrobe Julanden 60 Tagen 4 Pfunt unden 30 Tagen 2 9

Durch Ministerial-Rescriptempy 19. 368 wurden die Oberlieustenants Julius Schulze vom 3. Uhlagen Regiment — und Eduard Freiherr von Sazenhofen vom 2. Chevaulegers-Regiment Taxis als Regiments Adjuranten bestätigt.

#### Geftorben ift:

ber penfionirte Rupferftecher-Inspector Georg Manr, Ritter bes papftlichen goldenen Sporn-Orbens, am 17. be ju Munchen.

Oberlieutenant airaffiersRegiment eairaffiersRegiment edes Ritterfrages 1.
ordens Philaps des Gritenant Alexant r Kürft
n ven 4 Chroniege
United Dr Ant

## jerisches Ariegomi



and Heu und

ar die Cuirass.

gpferde: 9 Psiund

eroh;

alleübrigen Reitpsi

u und 3 Psiund Erri

dolzbruden gebühr

### Roniglich Bayerifdes Ariegeminiflerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*M* 3.

7. februar 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Einführung von Achselwulsten an ben Baffenröden ber Genbarmen zu Fuß. b) Besetzung erlebigter Stellen beim Juftiz-Personale bes Heeres. 2) Dienstes-Nachrichten. 3) Sterbfälle.

Mrs. 879.

Seine Majestat ber König haben durch allerhöchte Entsichließung vom 23. v. Mts allergnädigst zu bestimmen geruht, daß auf den Wassenröden der Gendarmerie zu Fuß Achselwulfte von scharlachrothem Tuche angebracht, dagegen die Achselklappen von den Wassenröden und Manteln mit Ausnahme der Gendarmeries Compagnie der Haupts und Residenzstadt Munchen, bei welcher dieselben als Unterscheidungszeichen beizubehalten sind, abgenommen werden.

Durch biese Aenderung mehrt sich für die nicht berittenen Brigadiers und Gendarmen die Sebuhr an scharlachrothem Tuche bei dem Wassenrocke um  $^3/_{98}$  Elle und mindert sich an grünem Tuche um  $^2/_{98}$  Elle. An metallenen Andpfen- mindert sich die Gebühr für den Wassenrock auf  $1^7/_{12}$ , und für den Mantel auf  $^9/_{12}$  Dupend.

Bei der Gendarmerie-Compagnie der Haupt- und Residenz-Stadt Munchen mehrt fich die Gebuhr an scharlachrothem Tuche bei bem Baffenrode gleichfalls um 3/96 Elle; bie Gefaihr an grunem Tuche bingegen, fowie an metallenen Anopfen fur Baffenrod und Mantel bleibt bei biefer Compagnie unveranbert.

Der Schnitte und Macherlohn fur ben Baffenrod wird fur bie fammtlichen Gendarmerie Compagnien um 31/2 fr. erhoht. Siernach find bie einschlägigen Regulative ju berichtigen.

München ben 7. Februar 1864.

6 6

Auf Beiner Roniglichen Majeftat Allerhochften Befehl.

But.

Durch ben Dinifter ber General. Secretar Statt beffen ber gebeime Secretar . Wimbad.

(Die Ginführung von Achfelmuiften an ben Waffenroden ber Genbarmerie ju Fuß betr.)

92rs. 1365.

Seine Majeftat ber Ronig haben burch allerhochfte Entfoliegung vom 6. be nachfolgenbe Beranberungen im Juftig-Berfonale bes Beeres allergnadigft ju genehmigen geruht:

#### Berfett wird :

ber Regimentsaubitor Philipp Steinbel vom Genie-Regiment als functionirender Ctabsaubitor jum Beneral-Commando Bürzburg.

#### Ernannt wird zum Unterauditor:

ber Aubitoriats-Bracticant Carl Abolph Euler aus Lautereden, Bezirtsamts Cufel, bei ber Commanbantichaft ber Befte Bülzburg.

#### Befordert werden :

#### zum Stabsauditor:

der Regimentsauditor 1. Claffe und functionirende Stabs= Auditor Ludwig Lesch vom General - Commando Burzburg beim General-Commando Nurnberg;

#### zu Regimentsauditoren 1. Classe:

die Regimentsauditore 2. Classe August Schamberger bei ber Stadt-Commandantschaft Rurnberg - und Franz Reulback im 5. Chevaulegers-Regiment vacant Leiningen;

#### ju Regimentsauditoren 2. Claffe:

die Bataillonsauditore Marimilian Stöger beim Festungs-Gouvernement Landau, — Adolph Leithner im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Desterreich, — und Emil Ulsamer im 2. Cuirassier-Regiment Prinz Abalbert;

#### ju Batnillonsanditoren: -

bie Unterauditore Clemens Freiherr von Lilgenau beim General-Commando München, — Wilhelm Sand im 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen, — Johann Pöllsmann im 2. Jäger-Bataillon, — Moriz Freiherr von Müller von der Commandantschaft der Veste Wülzburg im Genie-Regiment, — Withelm von Landgraf beim Festungs-Gouvernement Germerssheim, — Hippolyt Harlander bei der Leibgarde der Hartschiere, — und Andreas Volkert im 8. Jäger-Bataillon.

München ben 7. Februar 1864.

### Auf Seiner Königlichen Majeftät Allerhöchsten Befehl. Lut.

Durch ben Minister ber General-Secretär Statt bessen ber geheime Secretär Bimbad.

(Befetjung erlebigter Stellen beim Juftig-Personale bes heeres betr.)

Seine Majeffiffen, Affing haben allergnabigft geruht: am 23. v. Mts bem Oberfriegscommiffar 1. Claffe und Haupt-Rriegs-Caffier Anton Blatmberger für ehrenvoll que rückgelegte fünfzig Dienstjahre bas Chrentreuz bes Ludwigordens zu verleihen;

ben temporar penfionitten Oberlieutenant Carl Berger bleisbend im Ruhestande zu belaffen;

am 26. v. Mts das Dienstestauschgesuch der Unterärzte Dr Franz Stadler vom 7. Infanterie Regiment Hohenhausen — und Dr Alois Berr vom 15. Infanterie Regiment König Iohann von Sachsen zu genehmigen, demgemäß Ersteren zum 15. Infanterie Regiment König Iohann von Sachsen und Letzteren zum 7. Infanterie Regiment Hohenhausen zu versehen;

am 30. v. Die ben Unterlieutenant Dito Rrober vom Genie - Stab in ben Rubeftand ju verfegen;

am 31. v. Mis bas Dienstestauschgesuch bes Bataillons-Arztes Dr Mathias Dieminger vom 3. Uhtanen-Regiment und des Unterarztes Dr Carl Pfirsch vom 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen zu genehmigen, demgemäß Ersteren zum 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen und Letteren zum 3. Uhlanen-Regiment zu versehen;

am 4. be ben Hauptmann Franz Gemmingen Freiherrn von Raffenbach vom Generalquartiermeifter : Stab zum Res ferenten im Ariegoministerium zu ernennen;

am 5. be ben Hauptmann 1. Classe Abolph Röber vom 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen in ben Rube-ftand zu versetzen;

ben temporar penfionirten Unterlieutenant August Lingg auf weitere zwei Jahre in Rubestande zu belaffen;

bem Unterarzte Dr Julius Bolf vom 12. Infanterie-Resgiment Konig Otto von Griechenland - und

am 6. be bem Bataillonsaubitor Ludwig Lang von ber Stadt- und Festunge-Commandantschaft Ingolftadt die nachgesuchte Entlassung aus bem Heere zu bewilligen.

Seine Rajeftat ber Ronig haben burch allerhochfte Entichließung vom 5. 1. Dit

1) bem Oberjäger Bilhelm Ries bes 2. Idger Bataillons in besonberer Anerkennung seiner bei bem in ber Racht vom 2. auf ben 3. August v. Is in Burghausen ausgesbrochenen Brande mit Richtachtung perfönlicher Gefahr bes wiesenen hervorragenden und ersprießlichen Thatigkeit bas filberne Chrenzeichen des Berdienstordens der baperischen Krone zu verleihen und

2) ben übrigen Unterofficieren und Gemeinen bes Bataillons, welche fich bei biefer Gelegenheit burch Entschloßenheit und Ausbauer ausgezeichnet haben, eine Gelbbelohnung von

350 fl. ju bewilligen allergnädigft geruht.

Durch Minifterial = Refcripte wurben :

am 2. be ber Oberlieutenant Carl Ermarth vom 5. Chevauslegere. Regiment vacant Leiningen, — bann

am 6. be bie Unterlieutenants Comund von Morett vom 2. Uhlanen-Regiment — und Ludwig von Heusler vom 3. Cuis raffier-Regiment als Regiments-Abjutanten bestätigt.

#### Geftorben find:

ber pensionirte characteristre Oberst Wilhelm Freiherr von Guttenberg, Chrenkreuz bes Ludwigordens, am 20. v. Mts zu Bamberg, — ber Unterlieutenant Joseph Popp vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Carl am 22. v. Mts zu Kempten, — ber pensionirte geheime Secretär und wirkliche Rath Bernhard Her am 25. v. Mts zu München, — ber pensionirte Oberst Friedrich Hoffmann am 29. v. Mts zu München, — ber pensionirte Characteristrte Major Wilhelm Pattberg am 30. v. Mts zu München, — ber pensionirte Oberkriegscommissär 2. Classe Baptist Pfändler am 3. de zu München.

### Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*M* 4.

28. februar 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) die Bezüge der Oberbrigadiere der Gendarmerie; b) Fourage-Empfang der Officiere; c) Aenderungen in der Formation des Heeres, hier die Sollftände an Montur-, Armatur-, Leberwerts- und sonftigen Ausrustungs-Gegenständen. 2) Dienstes-Rachrichten. 3) Sterbfälle.

Mrs. 1409.

Seine Rajestät ber König haben durch allerhöchfte Entschließung vom 8. ds. Mis allergnädigst zu genehmigen geruht, daß vom 1. fünftigen Monats den fünf dienstältesten Oberbrigadieren des Gendarmerie-Corps eine monatliche Soldzulage von drei Gulden bezahlt werden durfe.

Munchen ben 27. Februar 1864.

Auf Seiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Besehl. Lus.

> Durch ben Minifter ber General - Secretar 9. Gonner.

(Die Begilge ber Oberbrigabiere ber Genbarmerie betr.)

Digitized by Google

Rro. 1783. Seine Dajeftat ber Ronig haben mittelft allerhöchfter Entichließung vom 19. be Die allergnabigft ju genehmigen gerubt, baß ftatt ber im Biffer 4 ber Berordnung vom 13. April 1856, Rro. 3434 (Berordnungeblatt Rro. 9, Seite 51) fur Die Ralle bee Biffer 3, a berfelben bestimmten festen Fourage-Bergutunge. Breife vom 1. April biefes Jahres an bie Bergutung nach bem Befammtburchichnitte ber Fourage Antaufefoften bes betreffenben Garnifone-Fourage-Magagine in ben Monaten October, Rovember und December jeben Jahres mit Beifchlag von funf Bellern fur jebe vollständige Ration je fur bad gange folgende Ralenderjahr erfolge.

Bir ben Wolfing biefer allerhöchften Bewilligung erfolgt noch weigene Bestingmanng.

München ben 27. Februar 1864.

Auf Beiner Königlichen Majeflat Allerhöchften Befehl. 

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Rourage - Empfang ber Officiere betr.)

見い 1 がらがこうだ

Die nach ber neuen Formation für bie Regimenter und Bataillone 2c. festgesetten Sollstande an

I. Monturftuden auffer bem Ratenfufteme.

II. Armatur mit Bugebor | fammet Biomier: Ausruftung, III. Armatur - Leberwert

IV. Signal-Instrumenten mit Bugebor,

V. Reit- Equipagen,

VI. Bug = Eguipaden, und

VII. Pferde = Requifiten

werben in ber Beilage mit bem Bemerfen befannt gegeben, bag

bie Sollfande für die Uhlanen = Regimenter noch besonders werben bestimmt werden.

Hinsichtlich ber Ausgleichung und Erganzung ber Besigstanbe auf biese neuen Sollftanbe wird auf bie ergangenen Bollzugs. Bestimmungen vom Heutigen hingewiesen.

" Minchen ben 20. Februar 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Bonuer.

(Nenberungen in ber Formation bes Secres, hier bie Golfftände an Moutur, Armatur, Lebenverks- und sonfigen Ausrustungs-Gegenständen betr.)

Seine Majeftat ber Konig haben allergnibigft geruht:

am 3. bs bem Corporal Wolfgang Kettel von ber Garnisons-Compagnie Königshofen für mit 9. — und dem Gefreiten Johann Kastper berselben Compagnie für mit 15., — bann bem Felbwebel Abam Ullmer von der Garnisons-Compagnie Rymphenburg für mit 16. L. Mits ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Chrennunze des Lubwigordens zu verlaiben;

am 8, be das Dienstestansschaftlich ber Untertieumenante Wilse beim Limmer vom 3. Cuirassier-Regiment — und Kamann Lehfeld vom 2. Cuirassier-Regiment Prinz Adalbert zu genehmigen, bemgemäß Ersteren zum 2. Cuirassier-Regiment Prinz Adalbert und Letteren zum 3. Cuirassier-Regiment zu verseten;

am 11. bs bem Oberlieutenaut Caspar Frider von ber Zeughaus-Haupi-Direction die Erlaubnis jur Annahme und zum Tragen des Ritterkreuzes des großherzoglich babischen Ordens vom Zähringer-Lowen zu ertheilen;

am 12. be bem Unterlieutenant Carl Stablet vom 13. 3m- fanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Defterreich, —

am 14. bs bem Unterlieutenant Maximilian Grafen von La Rosee vom 4. Gultiffier-Regiment Prinz Carl, — bann

am 16. de bem Unterlieutenant Eduard Roch vom 11. Insfanterie-Regiment vacant Pfenburg — und bem Oberlieutenant Otto Schropp vom 2. Chevaulegers Regiment Taxis die nachsgesuchte Entlassung aus dem Heere — Letterem mit dem Character als Oberlieutenant à la suite — au bewilligen;

am 17. de den hauptmann Zaver Stangier vom 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg ohne Zeitbeschränfung und vorbehaltlich ber Wiederverwendung in den Ruhestand zu versetzen;

am 25. be ben temporar penfionirten Unterlieutenant Seinrich Philipp im 7. Infanterie-Regiment Sobenhaufen gu reactiviren;

am 27. de ben Oberftlieutenant Anton Somid von ber Beughaus-Haupt-Direction mit bem Character als Oberft in ben Ruheftand zu versesen.

#### Beftorben find:

ber pensionirte Professor Joseph Häring am 10. be zu München — ber pensionirte characteristrte Generalmajor Ludwig Graf von Deroy, Chrentreuz bes Ludwigordens, am 11. be zu München, — ber pensionirte Kriegscommissär Wilhelm Pfeiffer am 16. be zu Bamberg, — ber pensionirte Regimentsarzt Dr Erhard Rubenbäuer, Chrentreuz bes Ludwigordens und Inshaber bes sichernen Militar-Sanitäts-Chrenzeichens, am 19. be zu München.

#### Berichtigung.

Im Berordnungsblatt Nro. 3 Seite 14, Zeile 8—13 foll es heißen: am 26. v. Mts die Unterärzte Dr Franz Stabler vom 7. Infanterie-Regiment Hohenhausen zum 5. Jäger-Bataillon — und Dr Alois Beer vom 15. Infanterie-Regiment König Johann von Sachsen zum 7. Infanterie-Regiment Hohenhausen zu versetzen.

។ ដើម្បីក្រៅប៊ី

# Sollstände

an

- I. Monturftucken außer dem Ratensyfteme,
- II. Armatur mit Bugehör III. Armatur - Lederwerk } fammt Pionier - Ausruftung,
- IV. Signal Inftrumenten mit Bugehör,
- V. Reit-Equipagen
- VI. Bug-Equipagen und
- VII. Pferds Requisiten

für die Regimenter und Bataillone 2c. nach der Formation vom Jahre 1863.

#### Bemerkung.

Die Borräthe an einzelnen helmbeschlägtheilen, welche in ben Bildern und Rechnungen unmittelbar nach ben completen Monturstilden außer bem Ratenspsteme unter bem eigenen Titel: "Einzelne Bestandtheile zu den Monturstüden außer bem Ratenspsteme" nachgewiesen werden sollen, und beren Reihensolge den Regimentern zc. durch die Armee-Montur-Depot-Commission besannt gegeben werden wird, sollen in der Regel ein Procent des Ausrüstungsbestandes an completen Helmen (exclusive der Depot-Reserve) nicht übersschreiten. hiernach berechnet sich das Soll z. B. bei jedem Infanterie-Regimente aus 3200 helmen auf 32 strahlensörmige Schilbe, 44 Löwentöpse ohne und 11 Löwentöpse mit huppenrohren u. s.

| Benennung                                                                                                      |                     | (nfai<br>Negi    |                 |                     |                  | Gin<br>Jäge<br>atail | r=              |                   | G<br>Luire<br>Megi |                   |             |                  | evan<br>Regi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| ber<br>Ausruftungs - Gegenftande                                                                               | Erfte Ausruffung    | Referve          | Depot - Referve | Витте               | Erfte Musruftung | Referve              | Summe           | Erfte Museuffung  | Referbe            | Depot - Referve   | Summe       | Erfte Ausruffung | Referve      |
| I. Monturflücke außer dem<br>Ratensyfteme.                                                                     |                     |                  |                 |                     |                  |                      |                 |                   |                    |                   |             |                  |              |
| Gelme fammt Garnitur Leberne (8f.                                                                              | 2036<br>1002        | 114<br>48        | 600             | 2750<br>1050        | 751              | 49                   | 800             | 665               | 15                 | 100               | 780         | 665              | 55           |
| Seimfamme   von Barenpelg                                                                                      | 41<br>2997          | 153              | 600             | 55<br>3750          | 6<br>745         | 55                   | 40<br>800       | 665               | 65                 | 100               | -           | 88<br>577        | 14<br>53     |
| huppen                                                                                                         | 1002                | 198              |                 | 1200                | 751              | 99                   | 850             |                   | - 60               | 100               | 830         | 665              | _            |
| Sangbufche                                                                                                     | 1002                | -<br>198         | =               | 1200                | 754              | 99                   | -               | =                 | -                  | =                 | =           | -                | 65           |
| Paar Schulterblatter                                                                                           | 22                  | 8                | _               | 30                  | 75t              | - 99                 | 850             | 665               | 65                 | 100               | 830         | 665              | 65           |
| Baar Spornfutterale                                                                                            | _                   |                  | 600             |                     |                  | =                    |                 | 1330<br>665       | 130<br>65          | 200<br>100        | 1660<br>830 | 1330<br>665      | 130<br>63    |
| Mantel { fur Bugmannschaft                                                                                     | 3038                | 152              | -               | 3790                | 751              | 49                   | 800             | 665               | 65                 | 100               | 830         | 665              | 65           |
| Mantelüberzüge<br>Tornister { für Mannschaft mit Gewehr<br>Tornister (für Mannschaft ohne Gewehr<br>Mantelsate | 3038<br>2898<br>140 | 162<br>152<br>10 | 600             | 3800<br>3650<br>450 | 751<br>712<br>39 | 69<br>48<br>11       | 760<br>50       | 665               | 65                 | 100               | =<br>830    | 665              | _<br>_<br>65 |
| II. Armatur.                                                                                                   |                     | (ne              |                 | (8)                 |                  | 10                   |                 | ń                 |                    |                   |             |                  |              |
| Gezogene Ge- Snfanterie- Rr. I Schüben- Rr. II Buchfen- Rr. III Glatte Zündhütdengewehre                       | 1812<br>744<br>342  | 68<br>26<br>8    | 600             | 2480<br>770<br>350  | 330<br>382       | 18                   | 348<br>402      | 11                | E1.11              | 111               | 111         | 111              | =            |
| Benbarmerie-Gewehre                                                                                            | 8                   | =                | -               | -                   | -                |                      | -               | 1272              | 28                 | 200               | 1500        | 686              | -24          |
| Biftolen mit Labftod en charnier . Sautboiften-                                                                | - 22                | 8                | -               | 30                  | -                | -                    | -               | 29                | 6                  | 5                 | 40          | 29               | 6            |
| Gabel Infanterie                                                                                               | 3016                | 184              | 600             | 3800                | 751              | 49                   | 800             | 665               | 35                 | 100               | 800         | 665              | 35           |
| Bafdinenmeffer                                                                                                 | =                   | =                |                 | _                   | =                | $\equiv$             | =               | -1                | -                  | =                 |             | =                | =            |
| eiferne Sabelicheiben                                                                                          | =                   | Ξ                | 1.1             | -                   | 111              | 111                  | 1               | 665<br>638<br>638 | 35<br>12<br>112    | 100<br>100<br>100 | 750<br>850  | 665              | 35           |
| Armatur - Jugehör.                                                                                             |                     | -                |                 |                     |                  |                      |                 |                   | -1                 |                   | 1           | 11               |              |
| Bajonete { für Mobell Nr. I und II für Buchsen Nr. II                                                          | 2556<br>342<br>—    | 88<br>14<br>—    | 600             | 3244<br>356<br>—    | 330<br>382<br>—  | 30<br>28<br>—        | 360<br>410<br>— | 1111              | =                  | =                 | 1111        | 1111             |              |

| leger             |                 | Ari<br>Neg<br>Nro.           |                | nter                         | Ari<br>Ne                 | tent<br>iller<br>gime       | ie-<br>nt                 | Re                          | iller<br>gime<br>ro.    | ent                         |                     | deni<br>Him            |                            | Du                      | vrier<br>npag  |                        | Sa                     | <sup>Gine</sup><br>nitä<br>npag |              |
|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| Depot . Referve   | Summe           | Erfte Ausrüftung             | Referbe        | Витте                        | Erfte Ausrüffung          | Referve                     | Summe                     | Erfte Ausruffung            | Meferve                 | Summe                       | Erfte Ausruftung    | Referbe                | Ситте                      | Erfte Ausruftung        | Referve        | Summe                  | Erfte Ausrüffung       | Referve                         | Summe        |
| 100               | 820             | 3788<br>—<br>155             | 162            | 3950<br>                     | 860                       | 40                          | 900                       | 2138<br>                    | 162                     | 2300                        | 1781                | 99                     | 1880                       | 278                     | 22             | 300                    | 166                    | 10                              | 170          |
| 100               | 730<br>—<br>830 | 3633<br>3788                 | 372            | 3830<br>4160                 | 757<br>—<br>—             | 43                          | 111                       | 2084<br>2138                | 252                     | 2200<br>2390                | -                   | 179                    | 1880<br>1960               | 275<br>278              | 23             | 300                    | 165                    | 10                              | 17           |
| 100<br>200<br>100 | 1660            | 3788<br>3788<br>4636<br>2318 | 364            | 4460<br>3960<br>5000<br>2430 | 860<br>860<br>1720<br>860 | 90<br>40<br>180<br>90       | 959<br>900<br>1900<br>950 | 1214                        | 252<br>152<br>186<br>83 | 2390<br>2290<br>1400<br>690 |                     | 179<br>179<br>22<br>21 | 1960<br>1960<br>120<br>70  | 278<br>278<br>4<br>2    | 22<br>22       | 300<br>300<br>4<br>2   | 166<br>-4<br>2         | 10                              | 17           |
| 100               | 830             | 1470<br>2318<br>1470<br>1470 | 122            | 1560<br>2440<br>1600<br>1560 | 860                       | 50                          | 910                       | 1531<br>607<br>1531<br>1531 | 99<br>53<br>139<br>109  | 660                         |                     | 108<br>11<br>168<br>98 | 1840<br>60<br>1900<br>1830 | 276<br>2<br>276<br>276  | 24<br>24<br>24 | 300<br>2<br>300<br>300 | 164<br>2<br>164<br>164 | 10<br>1<br>16                   | 18           |
| 100               | 830             | 2318                         | 122            |                              | 860                       | 50                          | 910                       |                             | 33                      | 640                         | 49                  | 11                     | 60                         | 2                       | -              | 2                      | 2                      | 10                              | 17           |
| 100               | 760             |                              | 31<br>30<br>11 | 1500<br>300<br>100           | -<br>-<br>540<br>33       | -<br>-<br>-<br>-<br>20<br>7 | 560                       |                             | 20                      | 200                         | 1720<br>24<br>25    | -<br>80<br>6<br>425    | 30                         | -<br>-<br>275<br>-<br>- | 111111         | -<br>275<br>-<br>-     | 161                    |                                 | -<br>-<br>17 |
| 100               | 800             | 1                            | 182            | 2500<br>1520                 | 860                       | 40                          | 900                       | Ξ                           | -<br>43<br>49           | 650                         | 49                  | 11                     | 60                         |                         | 11111          | -<br>2<br>275          | 164                    |                                 | 17           |
| 100               | 800             | 2318                         | 242            | 2560                         | 860                       | 40                          | 900                       | 607                         | 73<br>_                 | 680                         | 1732<br>49          | 68                     | 1800<br>60<br>—            |                         | 1111           | -2                     |                        | 1111                            |              |
| 1111              | 1111            | 1469                         | _<br>31        | 1500                         | 1111                      | 1111                        | 1111                      | _<br>1530                   | 20                      | 1550                        | _<br>_<br>_<br>1720 | -<br>-<br>80           | 1800                       |                         | 1111           | 275                    | =                      | 1 1 - 9                         | 17           |

| Benennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | interior in the                                                                        | infa                                                      | Sin<br>nter<br>imer                     | ie=                                                                                           |                                                                                                         | Gin<br>Jäge<br>atai                                                | r-             |                                             | Euir                                  | din<br>affie<br>imer                 | r=                                             | Ch                                    | evai<br>Neg                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ber<br>Ausrüftungs - Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erfte Ausrüftung                                                                       | Referbe                                                   | Depot - Referne                         | Summe                                                                                         | Erfte Ausruftung                                                                                        | Referve                                                            | Summe          | Erfte Ausruffung                            | Referoe                               | Depot - Referve                      | Summe 3                                        | Erfte Museuffung                      | Referve                      |
| Sabftode für Mobell Nr. I und II für Buchfen Nr. III in glatte Gewehre für Genbarmerie-Gewehre Bistolen-Labstode Referve-Zündegel Jündtegelzieher für Infanterie Jündtegelzieher für Gavalerie Rugeldohrer Rugeldohrer Rugeldohrer Rugeldohrer Buigher Beiten Bittelagen Jündbürdenbüchfen Beberhafen Bistolen Geblaghämmer Schlaghämmer | 2556<br>342<br>2898<br>2898<br>2898<br>2898<br>2898<br>2898<br>2898<br>272<br>72<br>72 | 888<br>144<br>————————————————————————————————            |                                         | 356<br>—<br>3650<br>3650<br>—                                                                 | 330<br>382<br>                                                                                          | 30<br>28<br>-<br>108<br>108<br>108<br>-<br>108<br>2<br>2<br>2<br>2 | 360<br>410<br> | 636<br>1301<br>665<br>1301<br>665<br>12<br> | 64<br>99<br>35<br>35<br>99<br>35<br>4 | 100<br>200<br>100<br>100<br>100<br>4 | 800<br>1600<br>800<br>800<br>1600<br>800<br>20 | 636<br>665<br>665<br>665<br>665<br>12 | 64<br>355<br>355<br>355<br>4 |
| Pionier - Ausrustung.  Werte und Geräthe.  Merte Burfscanfeln Kreuzpielel Heigelsohrer Ragelbohrer Beisjangen Gerüftlammern Maßfläbe Schnürleinen  Bagel Boben- { ganze } balbe  Balleisen Zimmerfägen bölgerne Schneivversicherungen hiezu Schoffdagen Hanbfägen                                                                        | 36<br>24<br>18<br>18<br>18<br>36<br>18<br>36<br>180<br>180<br>180<br>180<br>6<br>6     | 6 6 3 3 3 3 3 3 5 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 114111111111111111111111111111111111111 | 42<br>27<br>21<br>21<br>21<br>42<br>21<br>42<br>21<br>210<br>210<br>210<br>210<br>3<br>6<br>6 | 12<br>8<br>6<br>6<br>6<br>6<br>12<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 10 10 10 1                                     | 70             | 111111111111111111111111111111111111111     | 1111111111111111                      | 111111111111111111                   | ППППППППППП                                    | THURITINE                             | THREETERS                    |

| eger                                    |                                         | Neg                | tille<br>gime<br>o. 1 u                                 | nter                                        | Ar<br>M                                | tille<br>egim<br>dro.                                          | rie=<br>ent                             | 20                                                                 | tille<br>egim<br>dro. | ent                          |                                            | Seni<br>egim                               |                                                    | Co                                                          | vrie                  |                                                             |                                        | Gine<br>inită<br>inpaș  |                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Depot . Referne                         | Summe                                   | Erfte Rusruftung   | Referve                                                 | Summe                                       | Стре Япвецяния                         | Referve                                                        | Summe                                   | Erfte Ansrüftung                                                   | Referne               | Summe                        | Erfte Ausruftung                           | Referbe                                    | Summe                                              | Erfte Ausrüffung                                            | Referve               | Summe                                                       | Erfte Ausruffung                       | Referbe                 | Summe                                  |
| 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100  | 800<br>800                              |                    | 31<br>30<br>72<br>131<br>41<br>122<br>131<br>172<br>172 | 1600<br>400<br>1950<br>1600<br>2000<br>2000 | 828<br>573<br>573<br>573<br>573<br>573 | -<br>-<br>22<br>37<br>-<br>37<br>-<br>37<br>-<br>37<br>-<br>37 | 850<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610  | 1530<br>192<br>1790<br>1530<br>260<br>1790<br>1530<br>1790<br>1790 | 170<br>110<br>110     | 1900<br>1700<br>1900<br>1900 | 1720<br>24<br>1769<br>1769<br>1769<br>1769 | 80<br>6<br>431<br>131<br>131<br>131<br>131 | 1800<br>30<br>2200<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900 | 275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275 | CONTRACTOR OF THE     | 275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275<br>275 | 161<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163 |                         | 170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170 |
| 4                                       | 20<br>-<br>-<br>-<br>2                  | 38                 | 12                                                      | 50                                          | 16                                     | 11111                                                          | 20                                      | 36                                                                 | 12                    | 48                           | 24<br>-<br>-<br>2<br>2                     | 6                                          | 30 - 2                                             | - 1                                                         | 111111                | -<br>-<br>1                                                 | -                                      | 111111                  | - 1                                    |
| 111111111111111111111111111111111111111 | 111111111111111111111111111111111111111 | 111111111111111111 | 1111111111111111111                                     | THEFT                                       | THUILITHITHITHI                        | TEMPLIPHILLIFEEL                                               | 411111111111111111111111111111111111111 | THEFT                                                              | - THURSTING -         | 1111111111111111             | THEFFILE                                   | TREETIGETTITIES                            | 111111111111111111111                              |                                                             | 111111111111111111111 | 111111111111111111111                                       | THEFT THE PROPERTY OF                  | 11111111111111111111111 | CHITCHEFINITION                        |

| Benennung 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oleris<br>ritre)                                  | Tufo                                 | nter                                                 | ie-                                                |                                                                                  | Gin<br>Jäge<br>atai                           |                                   |                                              | Tuir<br>Regi                          |                                         |                                               |                  | evan<br>Negi         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| ber<br>Ausruftungs - Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erfte Ausruftung                                  | Referse                              | Depot - Referve                                      | Summe                                              | Erfte Ausruftnng                                                                 | Referve                                       | Summe                             | Erfte Ausruftung                             | Neferoe                               | Depot . Referve                         | Summe                                         | Erfte Aubruftung | Referve              |
| III. Armatur- und Pionier-<br>Ausrüftungs-Lederwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                      |                                                      |                                                    |                                                                                  |                                               |                                   |                                              |                                       | A                                       |                                               |                  |                      |
| a) Eeberwerk zur Armatur.  Batrontaschen  für Küstliere für Schügen für Reiter  Beiterpat ontaschen Riemen Bashook Riemen Bajonetscheiten  Sabelscheiten  Sabelscheiten  Sabelscheiten  Safanterie für Artillerie Genietruppen Gavalerie Schelkuppeln  Gavalerie Schelkuppeln  Bürtelkuppeln  Gavalerie Schelkuppeln  Bücken  Bücken  Bücken  Schlage  Schelgehänge  Biswalchvößechen  Schlage  Biskalchvößechen  Biskalchvößeche | 1932<br>966<br>—————————————————————————————————— | 48 24                                | 600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600 | 2580<br>990<br>                                    | 712<br>712<br>751<br>751<br>330<br>382<br>200<br>712<br>712<br>712<br>712<br>712 | 388<br>49<br>70<br>68<br>50<br>38<br>38<br>38 | 750<br>                           | 636<br>636<br>636<br>636<br>636<br>777<br>82 | 24<br>24<br>24<br>24<br>25<br>33<br>8 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 760<br>760<br>760<br>760<br>760<br>790<br>100 |                  | 24<br>6 20<br>24<br> |
| b) Leberwerf zur Pionier-<br>Ausrüftung. Wertzeug- mit Tragworrichtung<br>Tajwen ohne Tragworrichtung<br>Tragriemen hiezu<br>Artiuterale<br>Schaufelinterale.<br>Tragriemen hiezu<br>Pickelfutterale<br>Tragriemen biezu<br>Riemchen zur Vefestigung ber Schauz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18<br>18<br>36<br>36<br>18<br>18<br>18            | 3<br>3<br>6<br>6<br>3<br>3<br>3<br>3 | 1111111                                              | 21<br>21<br>42<br>42<br>42<br>21<br>21<br>21<br>21 | 6<br>6<br>12<br>12<br>12<br>6<br>6<br>6<br>6                                     | 1 1 2 2 1 1 1 1 1                             | 7<br>7<br>14<br>14<br>7<br>7<br>7 | 11111111                                     | 11111111                              | 1111111                                 | 1111111                                       | 1111111          | 11111111             |
| zeugfriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36<br>18<br>18                                    | 6<br>3<br>3                          | -                                                    | 42<br>21<br>21                                     | 12<br>6<br>6                                                                     | 2<br>1<br>1                                   | 14<br>7<br>7                      | 111                                          | 111                                   | 3                                       | Ξ                                             | 111              | Ξ                    |

| eger                                                        |                                          | Meg                                  | tiller<br>imer                                                            | nter                                                      | Ar<br>Ne                                      | itent<br>tiller<br>gime                | ie-<br>nt                                     | Me                                                                                                                 | tiller<br>gimi | ent          |                                                                | denic<br>gime                          |                                                                             |                                                        | ıvrie                            |                                                         |                                              | Gine<br>initä<br>mpag                    |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Depot - Referve                                             | Summe                                    | Grfte Musruftung                     | Referve                                                                   | битте                                                     | Erfte Musruffung                              | Referve                                | Summe                                         | Erfte Aubruffung                                                                                                   | Referbe        | Summe        | Grife Rustuftung                                               | Referbe                                | Summe                                                                       | Erfte Musruftung                                       | Referse                          | Summe                                                   | Erfte Ausruftung                             | Referve                                  | Summe       |
| 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>100 | 7600<br>86<br>696<br>760<br>7900<br>1000 | 1469<br>1470<br>1470<br>2318<br>1469 | 31<br>20<br>20<br>81<br>80<br>80<br>182<br>131<br>110<br>38<br>131<br>131 | 290<br>290<br>290<br>1550<br>1550<br>1550<br>2500<br>1600 | 828<br>828<br>828<br>828<br>860<br>7557<br>97 | 42<br>42<br>42<br>40<br>43<br>13<br>13 | 870<br>870<br>870<br>900<br>110<br>870<br>110 | 1530<br>192<br>192<br>1530<br>—<br>1531<br>1531<br>607<br>1530<br>—<br>352<br>241<br>—<br>192<br>1530<br>—<br>1530 | 40<br>         | 700          | 24<br>24<br>1720<br>1732<br>1732<br>1732<br>49<br>1720<br>1720 | 6<br>6<br>110<br>—<br>118<br>118<br>21 | 1780<br>30<br>30<br>30<br>1830<br>1850<br>1850<br>50<br>1900<br>1900<br>450 | 2755<br>276<br>276<br>276<br>2775<br>2<br>2775<br>2775 | 25   24   24   25   25   25   25 | 300<br>300<br>300<br>300<br>2<br>300<br>2<br>300<br>300 | 161<br>1 161<br>164<br>2 161<br>164<br>1 161 | 9   11   19   16   19   19   19   19   1 | 17(<br>     |
| THE THITTELL                                                | 1111111111111                            | 11111111111                          | THE RESERVED.                                                             | 111111111111111111111111111111111111111                   | 111, 111, 111, 111                            | 111 1111111                            | 111 11111111                                  | 11,11,111,111                                                                                                      | 111111111111   | 111 11111111 | 1111 11111111                                                  | 1111111111                             | 114 - [8] [11111]                                                           | 1111-1111111                                           | THE STREET                       | 111 1111111                                             | 111111111111111111111111111111111111111      | 11111111111111                           | DIT TEPPERE |

| Benennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .00                                                      | , 6<br>ufai<br>Negi                     | in<br>iteri<br>imen | e-<br>t                                                   | 280                         | Gin<br>Jäger<br>rtail         | r=<br>lon             |                      | G<br>Enir<br>Regi |                 |            |                  | Ein<br>evan<br>Regi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|
| ber<br>Ausrüftungs - Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erfte Aubrüftung                                         | Referve                                 | Depot . Meferve     | Summe                                                     | Erfte Aubruftung            | Referve                       | Summe                 | Erfte Ausruftung     | Referve           | Depot - Referve | Summe      | Erfte Rubruftung | Referve             |
| Maßstabfutterale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18<br>18<br>3<br>3<br>6                                  | 3<br>3<br>                              |                     | 21<br>21<br>3<br>3<br>6                                   | 6<br>6<br>1<br>1<br>2       | 1<br>1<br>1                   | 7<br>7<br>1<br>1<br>2 |                      | 11111             | 11111           | 11111      | 11111            |                     |
| IV. Signal - Instrumente mit Jugehör. Signalhörner . Trompeten . Trompeten . Trompeten . Trompetenschundre . Trompetenschundre . Trompetenschundre . Trompetenschundre . Trompetenschundre . Trompetenschund . Tragriemen . | 18<br><br>78<br>1002<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>72 | 12<br>22<br>298<br>14<br>24<br>14<br>14 |                     | 30<br>—<br>30<br>—<br>100<br>1800<br>50<br>60<br>50<br>50 | 17<br>-17<br>-52<br>751<br> | 7<br>-7<br>-18<br>149<br><br> | 24<br>                | 13<br>-13<br>-13<br> | 111               |                 | 24<br>     | 13<br>13<br>     | -11<br>-11<br>      |
| V. Reit - Equipagen.  A. Für Officiere.  Janmzeng. Ropfgestelle Giebsetten Giangenzügel Gtangen Kinnsetten Trensengebiffe Trensengügel                                                                                                                                                                                                                                      | 111111                                                   | 1111111                                 | 111111              | 1111111                                                   | 1111111                     | 1111111                       | 111111                | 11111                | 111111            | 111111          | 111111     | 1111111          |                     |
| englische Sättel Sattelsiffen Baar Bistolenholstern Barenpelzstappen Baar Steigbügelriemen Baar Steigbügel Borberzeug mit Aronen Ginterzeug mit Aronen Untergurten von Hansbanb Obergurten von Hansbanb                                                                                                                                                                     | 1111111111                                               | 11111111111                             |                     | 11111111111                                               | 1111111111                  | 11111111111                   | 1111111111            |                      |                   | 11111111111     | 1111111111 | 11111111111      |                     |

| legen                                   | rŝ:        | Meg              | tiller<br>gime | nter           | At M             | eiten<br>etille<br>egim    | rie=<br>ent    | 21               | ctille<br>egim<br>Nro. | ent         |                                                                      | denie<br>gim |                                                          |                  | ıvric<br>mpa                                 |            | S <sub>0</sub>    | Gine<br>unita<br>mpa         | ts:           |
|-----------------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| Depot - Referve                         | Summe      | Erfte Ausruftung | Referve        | Summe          | Erfte Ausrüftung | Referve                    | Summe          | Erfte Ausrüftung | Referve                | Summe       | Erfte Ausruftung                                                     | Referve      | @nmmc                                                    | Erfte Ausruftung | Referbe                                      | ©nmme      | Erfie Ausruffung  | Referve                      | Summe         |
| 11111                                   | 11111      | 11111            | 11111          | 11111          | 11111            | 11111                      | 11111          | 11111            | JULIU                  | • 11111     | 11111                                                                | 11111        | 11111                                                    | 11111            | 11111                                        | 111111     | 11111             | 11111                        | 11111         |
| 111111111111111111111111111111111111111 | 24         | 58               | 22             | -80<br>-80<br> |                  | 18   8   1   1   1   1   1 | 25<br>- 25<br> | 41               | 19<br>19<br>           | 60          | 25   25                                                              | 15           | 40 40                                                    | 2<br>            | -2<br>-2<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1 | -4-1111111 | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 | -3<br>1 3<br>1 1 1 1 1 1 1 1 | 11111111 F. 1 |
| 1111111                                 | UTILITY    | 1111111          | 1111111        | 1111111        | 1111111          | 1111111                    | 1111111        | 1111111          | 1111111                | 111111      | 35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35                               | 999999999    | 40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40                   | 1111111          | 1111111                                      | 1111111    | 1111111           | 1111111                      | 4411111       |
| 11111111111                             | 1111111111 | 111111111111     | 11111111111    | 1111111111     | 11111111111      | ETHILLIE                   | 11111111111    | 11111111111      | HITTITI                | 11111111111 | 35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35 | 5555555555   | 40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | 1111111111       | 11111111111                                  | 1111111111 | 111111111111      | 11111111111                  | 1111111111111 |

| Benennung                                                                                                                                                                                                                                        | 300              | nfai    | <sup>in</sup><br>st <b>eri</b> s<br>ment | <b>.</b>   | 3                | Gin<br>äger<br>taill | e<br>on    |                                                         | uire                                                   | in<br>Mer<br>imen                             |        | Ch.                          | Gin<br>evan:<br>Regi                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ber<br>Ausrüftungs - Gegenstände                                                                                                                                                                                                                 | Erfte Aubeuftung | Referne | Depot - Referve                          | Summe      | Erfte Ausruftung | Referbe              | Summe      | Erfte Rubrüftung                                        | Referve                                                | Depot - Referve                               | Summe  | Erfte Musruftung             | Referve                                                      |
| Umlaufriemen Pactiffen mit Pactriemen wollene Unterlagbecken Luch-Schabracken Sattelheize Manteisace B. Für bie Mannschaft.                                                                                                                      |                  | 11111   |                                          |            |                  |                      |            |                                                         | 1 1 1 1                                                |                                               | 111111 | 111111                       |                                                              |
| Jaumzeng. Ropfgeftelle obne Rr. Platten Giebfetten Grangen Grangen Kinnfetten Trenfengeliffe Trenfengeiffe Rnebeltrenfengebiffe Trenfengügel Anebeltrenfengugel Rnebeltrenfengugel Rneitpalifteen Anbinbriemen                                   |                  |         |                                          |            |                  |                      | 1111111111 | 607<br>607<br>607<br>607<br>607<br>607<br>—<br>607<br>— | 43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>—<br>43<br>—<br>43 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |        | 607<br>607<br>607<br>607<br> | 43<br>43<br>43<br>43<br>43<br><br>43<br>43<br>43<br>43<br>43 |
| Satteljeng. Reitfättel Sattelliffen Bacftiffen Battelbode Sigleber mit zwei Schnürriemen Sigpolfter Sattelbodüberzüge Aufhängriemen Baar Sattelhrippen mit Bindriemen Baar Minterlaglappen Maar Borberzeigfrippen Baar Schnallenfappen mit Bind- |                  |         |                                          | 1111111111 |                  |                      |            | 607<br>607<br>                                          | 43<br>43<br>                                           | 100                                           |        |                              | 83<br>43<br>43<br>43<br>43<br>186<br>93<br>186               |
| riemen für bas hinterzeug Baar Stegunterlagen Untergueten gespaltene Gurten Bistolenholftern Bistolenholftergurtel Oufeisenriemen Bactaschen Uebermurfe (Berbindungsleber) Bropretätsbeutel Borberzeug ohne Nro. Platten                         |                  |         |                                          |            |                  |                      |            | 607<br>1214<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>607        | 43<br>86<br>                                           | 200                                           | 1500   | 607<br>607<br>               | 43<br>-43<br>-43<br>-43<br>43<br>43<br>43<br>-43             |

| Benennung.                                                                                                                                                                                                                      | Gin<br>Infanterie-<br>Regiment |                |                 |                    | Jäger:<br>Bataillon |           |                 |                                                                                     | Guire<br>Regi                                                              | Chevau-<br>Regi- |                                                                            |                            |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Ausruftungs - Gegenstände                                                                                                                                                                                                | Erfte Ausruffung               | Referve        | Depot - Referve | Summe              | Erfte Nusrüftung    | Referve   | Gumme           | Erfte Ausruftung                                                                    | Referve                                                                    | Depot - Referve  | Summe                                                                      | Erfte Ausruftung           | Referve                                                                 |
| Pro. Platten . Granaten . Granaten . Granaten . Ginterzeuge Baar Steigbügelriemen Baar Steigbügel Mantelriemen { Mittlere Mantelfadpadriemen { Mittlere                                                                         | P - THEFTH WITHHITTE           | I THEFT HEREIN |                 | T. UNITERITATION I |                     |           | I THEFT CHANGER | 607<br>607<br>607<br>607<br>1214<br>607<br>1214<br>1214<br>607<br>607<br>607<br>607 | 43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>86<br>43<br>86<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43 | 100              | 750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>1500<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750 | 607<br>1214<br>            | 186<br>43<br>43<br>43<br>43<br>186<br>43<br>186<br>43<br>43<br>43<br>43 |
| Någel bazu<br>Schraubstollen<br>Schraubstollenschlässel<br>zwilchene Säcken bazu                                                                                                                                                | 11111                          | 1111           | 11111           | 11111              | 1111                | 1111      | 1.1.1           | 4856<br>2428<br>607<br>607                                                          | 1111                                                                       | 1111             | 4856                                                                       | 4856<br>2428<br>607<br>607 | FILLE                                                                   |
| VI. Bug - Equipagen.                                                                                                                                                                                                            |                                |                |                 |                    |                     |           |                 |                                                                                     |                                                                            |                  |                                                                            |                            |                                                                         |
| Fahrftangen Kinnletten Kopfgestelle Hiebetten Stangenzügel Handenzügel Handenberemen Fahrtensengebisse Reithalftern Anbindriemen Knetensengebisse Knetensengebisse Knetensengebisse Knetellerensengebisse Knetellerensengebisse | THEFT                          | 1111111111111  | 11111111111     | THEFT              | THILLING            | HITTITITI | 111111111111    | 111111111111                                                                        | 1111111111                                                                 | PETDEMITT        | 11111111111                                                                | TITLETTELLIN               | TITITITITI                                                              |
| Juggeschirre. Kummeteibe Summetleibe Sielengeschirre mit Bug- jawierspännigen   Sattel- fträngen   Borber-   Sanb-                                                                                                              | 11111                          | 11111          | 11111           | 11111              | 11111               | 111111    | 11111           | 111111                                                                              | 11111                                                                      | 11111            | 1111                                                                       | 11111                      | 11111                                                                   |

| egeré                                         | gers- Artillerie-<br>Regimenter<br>Pro. 1 und 2 |                                                                    |                                                                           | ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meitendes<br>Artilleric-<br>Regiment<br>Nro. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                     | Artillerie-<br>Megiment<br>Rro. 4                           |                                                                                 |                                                                                  | Genie-<br>Regiment                                         |                                                |                                                      | Du               | vrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Sanitäts-<br>Compagnie |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Depot - Referve                               | Summe                                           | Erfte Queruffung                                                   | Referve                                                                   | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erfte Ausruftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Referve                                                                                         | Винте                                                               | Erfte Ausruftung                                            | Referve                                                                         | Summe                                                                            | Erfte Ausrüfting                                           | Referve                                        | Summe                                                | Erfte Ausruffung | Referve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summe      | Erfte Ausruftung       | Referve         | Summe           |
| 100<br>100<br>100<br>100<br>200<br>100<br>200 | 1500<br>                                        | 149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>149<br>298<br>149               | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>22<br>11<br>22                        | 160<br>160<br>160<br>160<br>160<br>160<br>320<br>160<br>320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>420<br>840<br>420<br>840<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>60<br>30<br>60                                              | 450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>450<br>900<br>450<br>900<br>450  | 106<br>106<br>106<br>106<br>106<br>106<br>212<br>106<br>212 | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>16<br>8                                           | 114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>228<br>114<br>228                      | 52<br>52<br>52<br>52<br>52<br>52<br>52<br>104<br>52<br>104 | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>8<br>4<br>8<br>4<br>8 | 56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>412<br>56<br>413 | 1111111          | THE DESTRUCTION OF THE PARTY OF | HHIIBIIII  | FILLIAMENTE            | 111111111111111 | 111111111111111 |
| 100<br>100<br>100<br>100                      | 750<br>750<br>750<br>750                        | 149                                                                | 11 11 11                                                                  | 160<br>160<br>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420<br>420<br>420<br>420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30<br>30<br>30                                                                                  | 450<br>450<br>450<br>—<br>450                                       | 106<br>106<br>106                                           | 8 8                                                                             | 114<br>114<br>114                                                                | 52<br>52<br>52                                             | 4 4 4                                          | 50                                                   | 5 -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 1                      |                 | 1               |
| 11111                                         | 607<br>485<br>2425<br>607<br>607                | 972<br>972<br>243                                                  | 111                                                                       | 243<br>1944<br>972<br>243<br>243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3360<br>1680<br>420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                               | 420<br>3360<br>4680<br>420<br>420                                   | 106<br>848<br>424<br>106<br>106                             | 111111                                                                          | 106<br>848<br>424<br>106<br>106                                                  | 208<br>52                                                  | Ξ                                              | 5<br>41<br>20<br>5<br>5                              | 8 -              | 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11111      | 19191                  | 11111           | 1.1.1.1.1       |
| 1111111111111                                 | 11111111111                                     | 666<br>666<br>753<br>753<br>700<br>37<br>33<br>9<br>75<br>75<br>75 | 0 96<br>2 148<br>2 148<br>6 12-<br>6 7-<br>6 1-<br>7 2 14<br>2 14<br>2 14 | 756<br>3 900<br>3 900<br>4 830<br>4 450<br>6 34<br>4 450<br>8 90<br>8 90<br>8 90<br>8 90<br>8 90<br>9 | 68 408<br>0 408<br>0 408<br>0 20-<br>0 20-<br>0 40<br>0 40 | 8 36<br>8 36<br>8 36<br>8 36<br>14 18<br>14 18<br>18 36<br>8 36<br>8 36<br>8 36<br>8 36<br>8 36 | 444<br>444<br>444<br>444<br>3 222<br>3 222<br>444<br>6 444<br>6 444 | 528<br>528<br>264<br>264<br>264<br>528<br>528<br>528        | 48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>24<br>24<br>24<br>24<br>3<br>48<br>48<br>48<br>48 | 576<br>576<br>576<br>576<br>576<br>286<br>286<br>576<br>576<br>577<br>578<br>577 | 6 - 6 - 6 -                                                | 1111111111111                                  | 1111111111                                           |                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THE PERSON | 11111111111            | 1000            | 10              |
| E1111                                         | 1.01.13                                         | 75                                                                 | 0 3                                                                       | 0 9<br>6 4<br>8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 2                                                                                             |                                                                     | 2 4                                                         | 8 2                                                                             | 4 7                                                                              | 6 -                                                        | 11111                                          | 11111                                                | 11111            | 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.11      | 1111                   | 11111           |                 |

| on I<br>an<br>Benennung                                                                                                                                                                                                                                             | Gin<br>Infanterie<br>Regiment |         |                 |       | Gin<br>Jäger-<br>BataiAon |         |       |                                                |                                               | n<br>Sper<br>nent               |                            | Ehevan-<br>Megi:         |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------|---------------------------|---------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--|
| ber<br>Ausrüstungs - Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                    | Erfte Anbrüftung              | Referve | Depot - Referve | Summe | Erfe Anbrüffung           | Referve | Cumme | Erfe Ausraffung                                | Refero                                        | Depot - Referve                 | Summe                      | Erfte Rueruftung         | Referve                                     |  |
| Borber. Battel-<br>ganb                                                                                                                                                                                                                                             | 11111                         | 11111   | 111111          |       | 11111                     | 111111  |       |                                                | 11111                                         |                                 |                            |                          |                                             |  |
| Sattelzeng. Fahrfättel Sattellissen Bater Ractaschen Gürtel biezu Edmantelriemen mittlere Mantelriemen. Badriem en Steigbügel Steigbügelriemen Deithseleisen Deithseleisen Deithseleisen Betpattene Gurten einfache Gurten einfache Gurten Fahrpeitschen Brokriemen |                               |         |                 |       |                           |         |       |                                                |                                               |                                 |                            |                          |                                             |  |
| VII. Pferds - Requisiten. Stallhalftern Bouragiriade Gouragirfirde Maulade Badtornifer Striegel Rarbatschen                                                                                                                                                         |                               |         |                 |       |                           |         |       | 607<br>607<br>607<br>607<br>1214<br>607<br>607 | 243<br>183<br>183<br>363<br>176<br>183<br>383 | 100<br>100<br>100<br>200<br>100 | 890<br>890<br>1070<br>1590 | 607<br>607<br>607<br>607 | 243<br>183<br>183<br>363<br>—<br>183<br>383 |  |

München ben

| Artislerie:<br>Regimenter<br>Mro. 1 und 2 |                               | At M                                                                                            | Neitendes<br>Artillerie-<br>Negiment<br>Nro. 3                                        |                                                              |                                                                                                           | Artillerie-<br>Regiment<br>Nro. 4                                              |                                                                                                    |                                                                                              | Genie-<br>Regiment                                                                              |                                                                                                      |                                  | uvri                             | ers.<br>gnie                           | Gine<br>Sanitäts-<br>Compagnie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                         |              |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| Depot - Referve                           | Summe                         | Erfte Ausruftung                                                                                | Referve                                                                               | Summe                                                        | Erfte Ausruftung                                                                                          | Referve                                                                        | Summe                                                                                              | Erfte Musruftung                                                                             | Referve                                                                                         | Ситте                                                                                                | Erfte Ausrüffung                 | Referve                          | Виште                                  | Erfte Ausruftung               | Referve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summe        | Erfte Ausruftung                        | Referbe      | Ситте    |
|                                           | 141111                        | * 114<br>114<br>* 114<br>114<br>136<br>136                                                      | 16<br>16<br>16<br>16<br>34<br>34                                                      | 130<br>130<br>130<br>170                                     | 68<br>68<br>68<br>68<br>68                                                                                | 6<br>6<br>6<br>6                                                               | 74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74                                                                   | 88<br>88<br>88<br>88<br>88                                                                   | 888888                                                                                          | 96<br>96<br>96<br>96<br>96                                                                           |                                  | 111111                           | 111111                                 | 111111                         | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111111       | 1111111                                 | 111111       | 1111111  |
| GUELLETTELLETTE                           | TERRETARDITION                | 376<br>376<br>376<br>752<br>752<br>376<br>1128<br>616<br>752<br>136<br>376<br>376<br>376<br>376 | 74<br>74<br>74<br>148<br>149<br>74<br>222<br>114<br>148<br>34<br>74<br>74<br>74<br>74 | 450<br>450<br>900<br>900<br>450<br>1350<br>730<br>900<br>470 | 204<br>204<br>204<br>408<br>408<br>204<br>612<br>340<br>408<br>68<br>68<br>204<br>204<br>204<br>204<br>68 | 18<br>18<br>36<br>36<br>36<br>54<br>30<br>36<br>6<br>6<br>18<br>18<br>18<br>18 | 222<br>222<br>444<br>444<br>222<br>666<br>370<br>444<br>74<br>72<br>222<br>222<br>222<br>222<br>74 | 264<br>264<br>264<br>528<br>528<br>264<br>792<br>440<br>528<br>88<br>264<br>264<br>264<br>88 | 24<br>24<br>48<br>48<br>48<br>24<br>72<br>40<br>48<br>8<br>8<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24<br>8 | 288<br>288<br>288<br>576<br>576<br>288<br>864<br>480<br>576<br>96<br>288<br>288<br>288<br>288<br>288 | TELEFERENCE                      | MURITURIA                        | 11111111111111111111                   |                                | TELEVISION OF THE STATE OF THE | TELEFICIENTE | TENTETETETETETETETETETETETETETETETETETE | HERITERATION | THEFT    |
| 100<br>100<br>100<br>100<br>100           | 950<br>890<br>890<br>1070<br> | 3403<br>1823<br>1823<br>3403<br>-<br>1823<br>1823                                               | 687<br>687<br>2887<br>687                                                             | 4740<br>2510<br>2510<br>6290<br><br>2510<br>3240             | 828<br>624<br>624<br>828<br>624<br>624                                                                    | 332<br>206<br>206<br>602<br>-<br>206<br>496                                    | 1160<br>830<br>830<br>1430<br>                                                                     | 634<br>370<br>370<br>634<br>—<br>370<br>370                                                  | 256<br>140<br>140<br>516<br>—<br>140<br>300                                                     | 890<br>510<br>510<br>1150<br>510<br>670                                                              | 87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87 | 33<br>23<br>23<br>43<br>43<br>73 | 120<br>110<br>110<br>130<br>110<br>160 | 111111                         | 4.1.1.1.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1111111      | 1111111                                 | 1111111      | 11111111 |

<sup>\*)</sup> Darunter vier 6 fpannige complete Buge fur bae Fuhrwefen.

20. Februar 1864.

66 July 1011 F

# Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 5.

5. már; 1864.

In halt: 1) Berordnung: Die Felbausrüftung ber Mannschaft, hier bas Nothverbandzeng. 2) Dienftes - Nachrichten. 3) Sterbfall.

Mrs. 1744.

Die zur Feldausrüftung ber Mannschaft gehörigen Rothversbandzeuge sollen von ben Abtheilungen, soweit die Mannschaften nicht bereits damit versehen sind, nach dem beifolgenden Regulativ angeschafft und dem Mann zu dem sich berechnenden Betrag von 6 fr. gegen Schuldschreibung auf dem Monturbogen abgegeben werden.

Diese Berbandzeuge find von nun an als ständiger Ausrüftungsgegenstand zu betrachten und im Kopfe des Monturbogens mit obigem Preise vorzutragen.

Die Compressen und Charpie sind aus ararischen Vorrathen an alter Leinwand, oder falls es an solchen fehlt, aus abgestragener Basche ber Mannschaft selbst zu erzeugen, da die Berswendung angekaufter gebrauchter Leinwand, beren vorherige Besnützung unbekannt ist, nicht rathlich erscheint. Was in solcher

Beise von ber Mannschaft selbst geliefert wird, ift felbstwerftanblich an ber Schulbschreibung ju minbern.

Munchen ben 3. Mary 1864.

Auf Seiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl.

b. Gonner.

(Die Felbausruftung ber Mannichaft, bier bas Rothverbandzeug betr.)

(Beilage jum Rriegsministerial-Rescript bom 3. Marg 1864, Rro. 1744.)

## Regulativ

über die Mosten eines Nothverbandzeuges zur Feldausrüftung der Mannschaft.

|                                                                                                                                        |     |       | 28 e i | rag   |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|-----|-----|--|
| Vortrag                                                                                                                                | 1   | artia | ĺ      | total |     |     |  |
|                                                                                                                                        | ft. | fr.   | þl.    | ft.   | fr. | bl. |  |
| Eine Zellige Binde, $^{1}/_{16}$ Elle breit, fohin aus 3 Ellen 16 Binden, daher:  1 Binde $^{18}/_{96}$ Ellen Hemben-Leinwand  4 20 fr |     | 3     | 6 1    |       | 3   | 7   |  |
| 1/2 Loth feine Charpie (per Bentner 50 fl.) inclusive 2 Steffnabeln .                                                                  | _   | _     | _      | _     |     | 5   |  |
| 2 Compressen aus alter, reiner Lein-<br>wand, beibe zusammen circa 2 []'<br>groß                                                       | _   | -     | _      | _     | 1   | 4   |  |
| Summe                                                                                                                                  |     | _     | _      | _     | 6   |     |  |

Seine Majestät ber König haben allergnäbigst geruht: am 15. v. Mts bem Feldwebel Friedrich Kastenhuber von ber Garnisons - Compagnie Rymphenburg für mit 3. be ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmunze bes Ludwigordens zu verleihen;

- am 27. v. Mts ben Hauptmann Gottfrieb Ritter von Reichert vom 8. Infanterie-Regiment vacant Seckenborff in ben Ruhestand ju versetzen;
- , am 4. de bem Unterlieutenant & la suite Maximilian Freiherrn von Gumppenberg. Bayerbach bie nachgesuchte Entshebung von feinem Militar. Character, und
- am 5. be bem penfionirten Unterlieutenant Otto Krober bie nachgesuchte Entlaffung aus bem Heerverbande mit Penfions- Fortbezug zu bewilligen.

Durch Ministerial Rescript vom 28. v. Mts wurde ber Oberlieut nant Carl Punt ter vom 8. Jäger-Bataillon ber Function als Bataillons-Abjutant auf Nachsuchen enthoben.

### Geftorben ift:

ber penfionirte Garnifonsarzt Comund von Anob am 24. v. Mts Afchaffenburg.

## Berichtigung.

In ber Bemerkung auf ber Beilage jum Kriegsministerial-Rescript vom 20. Februar 1864 Nro. 794a (Berordnungs-Blatt Nro. 4) über bie Sollftanbe foll es Zeile 9 bei ben Löwentöpfen ohne huppenrohr heißen: "53" statt: "21".

Ferner find auf Seite 10 biefer Beilage unter lit. B. "Sattelzeug" Zeile 11 und 12 bei ben "Borberzeugstrippen" und ben "Schnallentappen" bie vorgesetzen zwei Borte: "Paar" zu ftreichen.

## Königlich Baperisches Ariegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 6.

9. Mär; 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Ausrüftung ber Infanterie und Jäger mit Schanzeug; b) Beränderungen im Abminiftrations-Personale bes Heeres.
2) Dienstes - Nachricht.

Mrs. 2200.

Seine Majestät der König haben durch allerhöchste Entschließung vom 1. de die Einführung von Schanzzeug bei der Infanterie dahin allergnädigst zu bestimmen geruht, daß jede Infanteries und Jägers Compagnie außer ihrer Pioniers Ausrüftung mit 4 Wurfschauseln, 2 Kreuzpideln, zwei Zimmeräxten und einem Bunde Schnürleinen zu 10 Stüden nebst Tragvorrichtungen verssehen werde, von welchen Ausrüstungsstüden die Schaufeln, Pidel und Aexte von der streitbaren Mannschaft in Reihe und Glied zu sühren, die Schnürleinen aber in den Arzneis Berbandwägen der Bataillone unterzubringen seven.

Bum Bollzuge biefer allerhöchst angeordneten Ausruftung ber Infanterie und Jager wird verfügt wie folgt:

1.

Fur die Burficaufeln, Rreuspidel, Zimmerarte und Schnur- leinen, bann die Tragvorrichtungen fur Schaufeln und Bidel find

bie Bolljugs Bestimmungen jur allerhöchften Entschließung vom 7. Rovember 1855 (Berordnungs-Blatt Rro 22) mit dem Untersschiede maßgebend, daß bei den Tragriemen der Futterale die Schlaufe für den Wertzeugstiel wegzufallen hat, und dafür in dem Tragriemen strippenstück in der Höhe des Schulterblattes des Trägers zwei mit dem Rande parallel laufende 8" lange Knopfslöcher einzuschlagen sind.

Die Beilagen 1 mit 3 enthalten bie Beschreibung, Zeichnung und ben Preistarif ber Axtfutterale, die Beilagen 1 und 3 bie Beschreibung und Zeichnung ber Schnürleinenbunde.

2

Die Tragweise ber Schaufeln und Bickel ift bie für bie Infanterie-Bioniere bestimmte, und muß hiebei die Schaufel berartig in das Futteral ber Tragvorrichtung gesteckt werden, daß ihre Höhlung gegen ben Körper des Mannes zu stehen kömmt.

Die Art wird mit der Tragvorrichtung so über die rechte Schulter gehängt, daß ihre Schneide nach vorne zu stehen kömmt und die flache Hand des ausgestreckten linken Armes mit dem Ballen des Daumens die Unterkante der Tasche berührt. Sie hängt dadurch etwas höher als der Pickel, so daß der Stiel mit dem obern Theile des Rockfragens abschneidet.

Bei abgenommenem Tornifter muffen die Wertzeuge möglichft weit jurudgeschoben werben, und werben beren Stiele burch bas in ben Knopflöchern ber Tragriemen eingeschleifte Riemchen, welches gut aber nicht zu fest zu schnallen ift, gestedt.

Die Schmarleinenbunde (Beilage 3, Fig. 1) werden, wenn fie nicht im Bataillons - Arznei - Berbandwagen untergebracht find, bei aufgenommenem Tornifter mittels eines gleichen Riemchens am linten Tragriemen des Tornifters, andern Falls am Tornifter- Pactriemen von der rechten Schulter zur linken Hufte des Mannes getragen.

Die Patrontasche ist von jedem Schanzzeugträger möglichst nach rechts zu schieben und der Brodsack bei aufgenommenem Tor-nister zwischen dieser und dem Wertzeuge, im andern Falle aber zwischen dem gegen die Patrontasche zurückzeschobenen Wertzeuge und dem Schol zu tragen.

Die Felbstasche muß so hoch getragen werben, baß fie bas' Bertzeug nicht mehr berührt.

3.

Die Schanzwerfzeuge einer Compagnie find gleichmäßig in ben Bugen und möglichst gleichmäßig in den Sectionen zu vertheilen, und follen niemals vereint mit dem Feldsochgeschirr von einem Manne getragen werden.

4.

Ueber die Anschaffung des Schanzeuges wird befondere Bestimmung folgen.

München ben 9. Marg 1864.

Auf Seiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Besehl. Lut.

Durch ben Minifier ber General-Secretar v. Gouner.

(Ausruftung ber Infanterie und Jäger mit Schanzeug betr.

(Beilage 1 jum Rriegsministerial-Rescript vom 9. Marg 1864, Rro. 2200.)

## Beschreibung

1.

#### bes Schnurleinenbundes. (gig. 1.)

10 Stude Schnürleinen (nach dem Muster der für die Infanteries Pionier-Ausrüftung vorgeschriebenen) werden zu einem Bunde in der Art zusammengelegt, daß 7 Stücke eine  $1^4/_2$ ' lange und  $3^4/_2$ " im Durchmesser haltende Burst bilden, welche mit den 3 übrigen Leinen auf 2" von beiden Enden beginnend sest umwunden und mittels eines am obern Ende des Bundes durchgezogenen Riemchens (nach dem Muster für den Schanzzeugstiel der Infanterie-Pioniers Ausrüftung) versehen wird.

Das Gewicht beträgt mit Riemchen 2 Bfb. 4 1/2 Lth.

2.

bes Art-Futterales mit Riemen. (Fig. 2 und 3.)

Das Art-Hutteral, aus schwarzem Blankleber, besteht aus ber 10" langen 4" hohen nach ber Form ber Art geschnittenen Tasche, die an ihrer vorderen Naht zur Sicherung der Schneibe außer ber Einstemmung noch eine Einlage hat.

Der Tragriemen, ebenfalls aus schwarzem Blankleder, besteht aus dem 1' 6" langen 1" 9" breiten Schnallenstud mit schwarzer Walzenschnalle und aus dem gleichbreiten 5' 5" langen Strippenstüde.

Das Strippenstud, an der hinteren Seite des Hutterals ansgenäht, hat auf 2' vom unteren Ende 2 mit dem Rande parallel laufende 8" lange Knopflöcher, die zur Befestigung des Artschiels mittels des Riemchens bei abgenommenem Tornister dienen. Das Schnallenstud läuft in schräger Richtung um das Kutteral herum, und es ist das eine Ende bei der Schnallen-Schleife an dem Riemen wieder augenäht. Zum Festhalten des Schnallenstudes an das Kutteral dient eine an dessen unterer Seite augesdrachte Schleife; ferner ist es an den oberen Rand des Kutterals durch 3 Rähte besestigt.

Das Gewicht beträgt 22 Loth.

(Beilage 2 jum Kriegsministerial-Rescript vom 9. Marg 1864, Rro. 2200.)

Preistarif des Art-Futterals mit Riemen.

| Anzabl  | Benennung                                                                                                                                                                                                               |   | Nateric<br>rforber                    |                                        | Roften - Betrag |                                                     |                                 |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
|         |                                                                                                                                                                                                                         | Ø | Leth                                  | ) Dt                                   | ft.             | tr.                                                 | ıhl.                            |  |  |
| 1111111 | Art = Futteral  Einlage bazu  Einstemmung  Schleife  Tragriemen = Strippen =  Stüd  Tragriemen = Schnallen =  Stüd  Schleife bazu  große schwarze Walzenschnalle  Nähmaterial  Schnittlohn  Macherlohn  Gesammt = Summe |   | 8<br><br><br>8<br>4<br><br><br><br>22 | 1½<br>1½<br>2<br>2<br>-<br>2<br>-<br>- | -               | 24<br>-1<br>1<br>25<br>12<br>1<br>3<br>4<br>5<br>30 | 3<br>1<br>4<br>4<br>—<br>4<br>— |  |  |
|         | etlemmt = Onmus                                                                                                                                                                                                         | _ | 22                                    | _                                      | 1               | 48                                                  |                                 |  |  |

Mro. 2468.

Seine Majeftat ber Konig haben burch allerhöchfte Entschliefung vom 8. de nachtechende Berfegungen und Beforberungen im Abministrations - Personale bes Seeres allergnabigst du genehmigen geruht:

## Berfett merden :

bie Bataillonsquartiermeifter Raver Bolfichmitt von ber Stadt- und Festungs - Commandantschaft Ingolftabt jum 7. 3n-

fanterie Regiment Hohenhausen, — und Alexander Roth vom 7. Infanterie Regiment Hohenhausen zur Stadts und Festungss- Commandantschaft Ingolstadt; — dann die Unterquartiermeister Anton Pfeiffer vom 2. Artillerie Regiment vacant Lüder zur 2. Sanitäts Compagnie, — und Xaver Hesselberger vom Festungs-Gouvernement Germersheim zum 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg.

### Befordert werden:

ju Bberkriegscommiffaren 2. Claffe:

die Kriegscommiffare Friedrich Rednagel beim General-Commando Augsburg, — Jacob Gölz beim General-Commando Burzburg, — dann Jacob Robel — und Johann Badert, Referenten im Kriegsministerium.

München ben 9. Marg 1864.

Auf Beiner Möniglichen Majestät Allerhöchsten Befehl. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar.

(Beränberungen im Abminiftrations-Berfonale bes heeres betr.)

Seine Majestat ber Konig haben allergnäbigst geruht: am 8. be ben temporar pensionirten Hauptmann Emanuel Sommer auf weitere zwei Jahre im Ruhestande zu belaffen. Luiluyn 3 jun A

Schnürler mit Ris



t

1864.

Generalc) Anlbant zu sterbfall.

höch ster

itoriate or beis

herigen 1 von

g zum zeruht.

þl.

ecrefür

fanterie s
7. Infar Comman Anton A
2. Sani Festungs
vacant

, tafuttiral Ohn , tusukt

1.9 2

zu die Commar Würzbur Referent

Auf

(Beränber Berf

aı Somm

Infrostule in &

# Koniglich Bayerisches Friegeministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

No 7.

17. mär; 1864.

Inhalt: 1) Berorbnungen: a) Ernennung eines Directors im General-Aubitoriat; b) bie Felbpflode bei ben Cavalerie-Regimentern; c) An-nahme ber Pfanbbriefe ber baperifchen Spootheten- und Bechfelbant ju militarifden Beirathecautionen. 2) Dienftes - Radricten.

Mrs. 2807.

Seine Majeftat ber Ronig haben inhaltlich allerhöchfter Entschließung vom 16. l. Dits

1) die Stelle eines Biceprafibenten im General-Auditoriate nicht mehr ju befegen,

2) bem General - Aubitoriate einen rechtstundigen Director beiaugeben unb

3) hiezu ben characterifirten General-Auditor und bisherigen Referenten im Rriegsminifterium Friedrich Freiherrn von Reichlin-Melbegg unter gleichzeitiger Beforberung jum wirflichen General-Auditor allergnabigft ju ernennen geruht. Munchen ben 17. Marg 1864.

Auf Seiner Ronigfichen Majestät Allerhöchsten Befehl. Lus.

> Durd ben Minifter ber General-Secretar p. Gonner.

(Die Ernennung eines Directors im General-Anbitoriate betr.)

Mrs. 2199.

Seine Majestat ber Konig haben burch allerhochfte Entschließung vom f. I. Die allergnabigit ju hewilligen geruht, bag bie Lange ber fur bie Cavalerie-Regimenter normirten und in ben Beilagen ju bem Kriegoministerial-Rescripte vom 7. Mai 1859, Rro. 4839 (Berordnungsblatt Rro. 20) naber bezeichneten Feldspflocke auf 2' abgemindert werde und beren Beseichneten Feld Manteljaden zu geschehen habe.

Bebes Cavalerie Regiment hat fich burch Abanderung und beziehungsweife Reuanschaffung in den Besithtand von 700 folder Feldpflode ju fegen.

Für Reuanschaffungen wird hiermit ein Rormaspreis von 16 fr. per Stud bestimmt.

Für bas Abnehmen und Zuspigen eines Feldpflockes alter Art, sowie für bas Bersegen ber Rlammer auf nur 3" Abstand vom oberen Ende besselben, welcher Abstand bei ben neuen Pflocken als nothwendig erscheint, darf je 1 Kreuzer verrechnet werden.

Die Befestigung auf ben Mantelsaden geschieht baburch, baß ber linke Padriemen burch ben Kloben gezogen, ber mittlere einmal um die Mitte und ber rechte einfach über bas untere Ende bes Pflodes geschlungen wird.

Bezüglich zwedmäßiger Verwendung des fur die Befestigungsweise ber Feldpflode alter Art bestimmten Riemenwertes haben die General-Commandos die weiteren Berfügungen zu treffen.

Munchen ben 17. Marg 1864.

# Auf Seiner Röniglichen Majeftat Allerhöchsten Befchl. Lut.

u nonfrod noughird ben Minifter ber General. Secretar

(Die Felbpfiede bei ben Cabalerie- nohnen us Wönner. Regimentern betr.)

od Comental Autica references en en en en en en execue

Digitized by Google

Pro. 2797.

Seine Maje ftat ber Konig haben burch allerhochfte Entsichließung vom 16. l. Mis die Julaffung ber mit 4% verzinsslichen Pfanbbriefe ber baverifden Hopotheten und Wechfelbant zu militarischen heirathscautionen allergnabigft zu genehmigen geruht.

Munchen ben 17. Mars 1864grout trodnimogde.

gefcheben babe,

Auf Seiner Königlichen Majeffaft, Afferhöchsten Befehl.

Durch ben Minifter ber General-Gecretar v. Gonner.

(Die Annahme ber Pfanbbriefe ber baberifchen Sphotheten- und Bechfelbant zu militärischen Beirathscautionen betreffenb).

Seine Majcstät der König haben allergnädigst geruht: am 13. de den Rittmeister Wilhelm Freiherrn von Weinbach vom 1. Chevaulegere-Regiment Kaiser Alexander von Rußland auf zwei Jahre in den Ruhestand zu versetzen;

ben temporar pensionirten Oberlieutenant Heinrich Freiherrn von Thungen vorbehaltlich ber Wiederverwendung im Ruhestande zu belaffen;

dem Unterlieutenant Ernft von Uechtrit vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz die nachgesuchte Entlaffung aus dem Heere zu bewilligen;

am 14. be ben bisherigen characterifirten Oberften und Exempten ber Leibgarde ber Hartschiere Theobor Grafen von La Rofee jum Generalmajor zu befordern und denselben zugleich zu Allerhöchst- Ihren General-Adjutanten zu ernennen;

am 16, be ben Prafibenten bes General-Aubitoriats General-Lieutenant Hugo von Bofch unter Anerkennung feiner langjährigen, mit Treue und Hingebung geleisteten Dienste in ben nachgesuchten wohlverdienten Ruhestand zu verfeten; ben Biceprafibeiffel Generallieutenant Bernhard von Beg

ben temporar penfionirfen Sauptmann Julius Eblinger bleibenb im Ruheftanbe ju belaffen.

## Geftorben ift:

ber Regimentsnit Dr Baptift Pfeiffer vom 5. Chevau- legere-Regiment vacant Leiningen am 9. be ju Bapreuth.

...au oc. .er gleichzeitiget or allergnädigft zu c 1864.

.... Majestät Allerhöchste

ang Sut.

Durch ben Minifter ber v. Gor

## Roniglich Bagerifches Ariegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

**M** 8.

28. Mär; 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Aenberungen in ber Uniformirung und Ruftung ber Officiere und Militärbeamten; b) die Pferde-Rustung bei ber leichten Cavalerie und Artillerie; c) die Formation bes Heeres, hier Die Geniedirections-Actuare; d) Stiftung für Koftgelb-Beiträge im Cabeten-Corps burch ben pensionirten Generalmasor von Kreischmann. 2) Dienstes-Nachrichten. 3) Sterbfälle.

#### Mrs. 3071.

Seine Majestat ber König haben burch allerhochfte Entschließung vom 23. be Mite allergnabigft ju bestimmen gesruht, bag

- 1) mon nun an bei allen Ausrudungen im Marschanzuge von den Generalen, Stabsofficieren, Officieren, Juntern und Militärbeamten der Truppen zu Zuß, nämlich jener der Infanterie, der Jäger, des Genie-Regiments und der Sanitäts-Compagnien die Schulterbickter abgelegt und von den mit Ringfragen gerüfteten Stabs- und Oberofficieren der Ringfragen in einem Zuchsuterole von der Farbe des Rodes geinagen werde, hann daß
- 2) die Borte an den Sabelfuppeln der Generale, Stabs- und Oberofficiere, der Junfer und Militarbeamten bei allen Waffengattungen nur von einem feldenen Streifen durchs jogen fenn foll, ferner daß alle biefe Auppeln bezüglich der

Form ber Gurtel., Trage und Schwungriemen, so wie ber Schnallen und Ringe ben für die Cavalerie-Officiere vorsgeschriebenen gleich zu sehn haben, wobei an dem Ringe bes Tragriemens bei allen Officiers-Säbelfuppeln das bisher nur für die Ruppeln der Infanterie - Officiere vorgeschriebene Rettchen mit dem Hafen zum Einhängen des Säbels besfestigt zu sehn hat und daß schließlich die hiernach treffenden Abanderungen und beziehungsweise Reuanschaffungen der Säbelfuppeln bis zum 1. Januar 1867 in Bollzug gesetzt sehn muffen.

Munchen den 25. Marg 1864.

Auf Seiner Möniglichen Majeftat Allerhöchsten Befeht.

v. Lus.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Bouner.

(Aenberungen in ber Uniformirung und Ruftung ber Officiere und Militarbeamten betr.)

Nrs. 2931.

Seine Maje ftat ber König haben burch allerhöchfte Entsichließung vom 20. l. Mt6 nachstehende Beränderungen an ber Rüftung der Officiers, und Dienft-Reitpferde bei ben Chevaulegers, Uhlanen, und Artillerie-Regimentern mit Fuhrwesens-Abtheilungen allergnäbigft zu genehmigen geruht:

- 1) Das Border- und hinterzeug fallen weg.

2) Bei Reuanschaffungen werden mit Ausbehnung auch auf die Artillerie-Bugpferde die in den Beilagen naher bezeicheneten Baumzeuge eingeführt, und

3) ber gegenwartig normirte Baum ift auf biefes neue Mufter ummanbern.

Bezüglich zweitnichtiger Berwendung des hiedurch außer Gesbrauch gefehten Riemenwerfes haben die General-Commandos und das Arklleife-Corps-Commando die weitere Berfügung zu treffen.

Die nicht mehr verwendbaren Eisentheile find nach Borschrift als unbrauchbar zu behandeln, die Messingtheile aber an die Armees-Montur-Depot-Commission, einzuliefern.

Durch bas General-Commando Augeburg wird jedes Chespaulegers., Uhlanen grund; Artifferige Regiment einen ber Besichreibung entsprechenden Musterzamm für Officiers und Dienste Reitpferde, und für lettere auch seinen auf dieses Muster abgesänderten Zaum erhalten.

Minden ben: 25. Marg 1864.

Auf Beiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General. Secretar v. Gonner.

(Die Pferberfiftung bei ber leichten Cavalerie und Artillerie betr.)

(Beilage 1 jum Kriegsminifterial-Refcript bom 25. Marg 1864, Rro. 2931.)

## Beschreibung

des Baumes und der Marschhalfter für die Pferde der Officiere der Leichten Cavalerie und Artillerie.

Die Bestandtheile bes Zaumes und die Lebertheile ber Marschhalfter find aus schwarzem Blankleber gefertigt, die Schnallen und Ringe von gelbem Metall.

#### A.

#### Der Baum.

Der Sattel bes Kopfgestelles ist 1" 6" breit; seine Lange richtet sich pach ber Größe bes Pferdaspfies, und theilt sich an beiden Enden in zwei gleiche Theile, und hondere, und das hintere Strippenstud, von deuen jedes "Aismite, dezen Megite, und 7" 6" in ber Lange hat, in welchen in gleichen Entfernungen Locher jur Schnallenbefestigung eingeschlagen find. Auf ber Mitte besfelben befindet fich ein lederner Rollfnopf jur Befestigung der Marfchalfter.

Das Stienband, 9" breit, wird etwas im Zirfel, nach ber Wölbung ber Stirne geschnitten, beren Breite auch seine Lange bestimmt. An jedem Ende find zwei Deffmungen zur Aufnahme

ber Borber- und Sinterftrippen.

Die Badenftude haben eine Breite von 1" 4". von dem untern Schnallenumbug 6" hoch gespeiten, von ba aus bis jur obern Schnalle auf 9" Breite verloren jugefchnitten, am obern Enbe mit gangen Schnallen verfeben, Die im Sichten 9" weit, 11" hoch und 11/2" bid find, durch welche die Borberftrippen des Sattels befestigt werben, und haben eine lederne Schleife, um die Enden berfelben aufnehmen gu fonnen. An bem untern Ende des vorwärts ftehenden 9" breiten Theils befinden fich gange Schnallen von berfelben Größe mit lebernen Schleifen und Strippen zur Befestigung ber Stange. Mit bem obern Rande biefer Schnallen abschneibend find Deffnungen, burch welche bas Die Lange ber Badenftude wird von ber Lange Nasenband läuft. bes Ropfes abhangig; fie muffen fo gerichtet fenn, daß die oberen Schnallen hinter ben oberen Augenwinkeln fteben, mahrend bie unteren vom Stangenauge wenigstens 6" entfernt bleiben follen. In bem rudwarts ftebenben 7" breiten Theile ber Badenftude befinden fich auf 3" 6" vom Spalt gerechnet, metallene, im Lichten 1" weite Ringe jur Aufnahme ber Anebeltrense eingenabt.

Das Nasenband hat eine Breite von 9" und bie Weite ift auch hier von bem Pfervetopf abhangig. An bem einen Ende befindet sich eine ganze Schnalle von derselben Größe, wie jene der Backenstude, und eine lederne bewegliche Schleise; am andern, dem Strippenstude, sind köcher eingeschlagen. Es wird durch die Deffnung des rechten, dann durch jene des linken Backenstuds berart gezogen, daß die Schnalle, wenn eingeschnallt, ihren richtigen Plat auf der linken Seite erhält und das Ende auch durch die bewegliche Schleise rudwärts am Kinne des Pferdes sestgehalten wird.

Der Kehlriemen, bessen Länge fich nach bem Ganaschenbau bes Pferbes richtet, hat an sebem Ende eine ganze Schnalle und eine beweglichen lederner Schleife, in welche die hinteren Strippen bes Sattels eingeschnallt werden. Die Schnallen sind im Lichten

9" weit und ber Riemen 9" breit. Sie sollen mit benen ber Badenstüde in gleicher Höhe stehen. Die Stangenzügel, 9" breit, meffen in ihrer Länge von ben Strippen bis an den sesten gesslochtenen Knopf ber Zügelspite 4' 9" und lausen beibe durch einen geslochtenen ledernen Streiftnopf; die unteren Enden sind mit ganzen Schnallen, die 9" im Lichten weit und 11" hoch sind, ledernen Schleisen und Strippen mit eingeschlagenen Löchern versehen, die zum Einschnallen in die Ringe der Reitstange dienen. Dben an dem festen Knopse vereinigen sich die Zügel und lausen in einer 1' 6" langen rundgestochtenen Spitze aus, die am Knopse 5" im Durchmesser hat.

Das Trensengebiß ist von polittem Eisen gesettigt, nimmt an seinem Ende runde messingene Ringe, die im Lichten einen Durchmesser von 1" haben und 2" did sind, auf, an denen sich vier Kettenglieder und an diesen ein Knebel, 2" 6" lang, gleichsfalls aus gelbem Metall gefertigt, besinden, durch welche das Gesbis in die Ringe der rudwärtigen Theile der Backenstücke eingeshängt wird.

Die Trensenzügel sind von der Mitte gemessen 4' 3" lang und 9" breit, und in der Mitte 7" übereinander genäht, wovon 5" Deffinung zum Durchziehen der Stangenzügel bestimmt sind. Die unteren Enden sind mit messingenen ganzen Schnallen — benen an den Stangenzügeln gleich — ledernen Schleisen und Strippen versehen, mittelst welcher sie in die Ringe des Trensenzgebisses besestiget werden.

#### В.

## Die Marschhalfter.

Das Kopfstud wie das Nasens mit Hinterband ist eine im Garn schwarz gefärdte 1" 7" breite Gurte, und ist die Länge des erstern von der Länge des Pferdesopses abhängig, des lettern mit den zwei je 1" breiten Umschlügen aber 2' 8". Das Kopsstud besindet sich auf dem Nasens mit Hinterband, welches lettere bei aufgezäumtem Pferde ober dem Nasensiemen liegen soll, in einer Entsernung von 6" von der Mitte des Rasendandes gesrechnet aufgenäht, und darauf die beiden Trensenringe mit deren Kappen.

Die Trensenringe unterscheiben sich von bem im Hinterband eingestochenen Halfterring, daß erstere im Lichten eine Weite von 1", letterer aber von 1" 3" haben. Der in diesen eingenähte Rehlriemenstoß ist 4" 3" lang und 9" breit. Die Länge des Rehlriemens beträgt 1' 8" 6" und die Breite 9"; er ist mit einer im Lichten 9" weiten und 11" hohen ganzen Schnalle und einer beweglichen Schleise versehen, um das Strippenende aufzunehmen. Die Kehlriemen-Strippe ist 9" lang, 9" breit und sind die zum Einschnallen benöthigten Löcher in derselben geschlagen. Beide Theile sind vom Ende des Rasenbandes 11" 6" hoch am Ropfstud nach rückwärts schräg angenäht. Oben auf der Mitte des Kopfstuds besindet sich die 2" 9" lange Knopfschleise zur Besestigung der Halfter am Zaum, welche ihre Lage hinter dem Sattel des Kopfgestelles, an denselben anstoßend zu erhalten hat.

Der Anbindriemen ist 7' lang und 9" breit, und hat an dem einen Ende die schon mehrfach beschriebene messingene ganze Schnalle mit leberner Schleise und Strippenstück, um ihn in den Halfterring zu besestigen. Dieser Riemen wird bei dem aufgezäumten Pferde, mit seinem andern Ende an der linken Halbseite des Pferdes sortlausend, mittelst einer Schleise unmittelbar obers halb der Schnalle des Umlaufriemens besestiget.

(Beilage 2 jum Rriegsminifterial-Refcript vom 25. Marg 1864, Rro. 2931.)

### Befdreibung

des Baumes und der Marschhalster für die Bienst-Reitpserde der leichten Cavalerie und Artillerie und der Umänderung auf dieses Muster.

I. Der Zaum ober bas Kopfgeftell ift aus ichwarzem Blankleber gefertigt und befteht aus:

1) bem Sattel oper Erager mit ber Borber- und Sinterftrippe,

2) ben getheilten Badenfluden mit ben Stangenftrippen, ben

Strippenschnauen, ben Badenftudichnauen und ben Trenfens Ringen,

3) bem Rehlriemen mit ben Schnallen,

4) bem Stirnbande,

5) bem Rafenbande mit ber Schnalle und

6) den Stangenzugeln mit den Zugelftrippen und Schnallen, ben Schleifen, bem Anopfe, ber Schubschleife und ber Zugelfpise.

Die Schnallen sowie die Ringe find fcmary ladirt.

- 1) Der Sattel ober Träger hat eine Länge von 2' 4" 6", eine Breite von 1" 10", ift auf beiben Seiten 7" 6" gespalten, wovon ber 1" breite Theil zur Aufnahme bes Backenstucks, ber andere von 10" Breite zu ber des Rehls Riemens bestimmt ift, und mit drei 8" von einander entsfernten Löchern 3" 6" von der Spipe an gemessen, versehen sind. Auf der Mitte besselben besindet sich ein lederner
- feben find. Auf der Mitte besselben befindet fich ein lederner Rollfnopf jur Befestigung der Marschhalfter.
- 2) Die Badenstüde haben eine Breite von 1" 8" und eine Länge von 10" 3", find von bem untern Schnallenumbug 6" hoch gespalten und von da aus dis zur obern Schnalle auf 1" Breite verloren zugeschnitten. Diesetben haben unten wie oben eine in ihrer Beite entsprechende Schnalle und zwei auf 1" 2" entfernte, 6" breite Schleisen. Die Stangenstrippen an denselben haben eine Länge von 8" 6", und in den rüdwärts stehenden Theilen der Backenstüde besinden sich auf 3" 6" vom Spalte gerechnet, eiserne, im Lichten 1" 1" weite Ringe zur Aufnahme der Knebeltrense eingenäht. Die Deffnung zum Durchziehen des Rasenbandes ist mit dem Schnallenumschlage abschneidend nach der ersten Schleise.
- 3) Der Kehlriemen ist 1' 8" 6" lang, 10" breit, mit zwei entsprechend weiten Schnallen und vier 6" breiten Schleifen versehen, wovon zwei beweglich sind.
- 4) Das Stirnband ift 1' 4" lang, 10" breit, und hat auf beiben Seiten einen Umschlag von 3" 6".
- 5) Das Rafenband hat eine Lange von 2' 4" und eine Breite von 10". Es ift an einem Ente mit einer ente

sprechend weiten Schnalle, dann swei 6" breiten Schleifen, wovon die zweite beweglich ist, versehen, hat an dem andern nach Bedarf einige 10" von einander entfernte Löcher, und ist durch die Deffnung des rechten, dann durch jene bes linken Backenstud's berart gezogen, daß die Schnalle, wenn eingeschnallt, ihren richtigen Plat auf der linken Seite erhält und das Ende auch durch die bewegliche Schleife rudwärts am Kinne des Pferdes sestgehalten wird.

6) Die Stangenzügel fint 4' 9" lang, 10" breit und an ihren beiben unteren Enden mit einer entsprechend weiten Schnalle, einer 8" 6" langen Zügelstrippe nebst 6" breiten Schleife, bann einer über einander genähten 6" breiten Schubschleife versehen. An bem obern zusammengenähten Ende befindet sich der Knopf und ein 1' lauger schmal zulausender Riemen, die Zügelspipe genannt.

### II. Die Trenfe

## besteht:

1) aus dem Trensengebiffe mit den Trensenringen, den Wirbeln, den Zugekringen, den Kettengliedern und den Knebeln,

2) aus den Trenfenzügeln mit den Zügelstrippen und Schnallen, bann den Schleifen.

1) Das Trensengebis ift das bisherige in unberänderter Form. Es wird durch die drei an jedem ber beiben Ringe des Gebiffes befindlichen Keitenglieber und die Knebel in die an dem ruchwärtigen Theile der Backenstude angebrachten eisernen Ringe eingehängt.

2) Die Trensenzügel sind von der Mitte gemeffen 4' 3" lang, 10" breit, und an beiden Enden mit entsprechend weiten schwarzen Schnallen, 8" 6" langen Strippen und 6" breiten Schleifen versehen, dann in ber Mitte 7" über einander genaht, wodurch eine 5" weite Definung gebildet wird, durch welche dit Stangenzägel gezogen werden.

## III. Die Marfchalfter,

welche auf Marfchen, im Felbe und bei felbmäßigen Uebungen auf bem gegaunten Pfetbe aufgelegt geführt wird, besteht aus:

1) bem Roufftud,

- 2) bem Rafenband mit Sinterband,
- 3) bem Rehlriemen mit ber Schnalle,
- 4) ber Reblriemenftrippe,
- 5) bem Reblriemenftoß,
- 6) bem Salfterring,
- 7) ben beiben Trenfenringen mit Rappen,
- 8) ber Befeftigungefchleife und
- 9) bem Salfter- ober Unbindriemen.

Diefe Marfchalfter ift in Unbetracht ber verschiebenen gange ber Pferbefopfe in zwei Nummern zu fertigen, und zwar bas Ropfftud wie bas Rafen - mit Sinterband von im Garn fcmary gefarbten Gurten und Die Lebertheile von ichwargem Blantleber. Die Schnalle fowie bie Ringe find fcmary ladirt.

Das bei Rummer 1 mit ben beiben je 1" breiten Umichlagen 3' 2", bei Rummer 2 mit ben Umicblagen 3' meffende, 1" 7" breite Ropfftud ift auf bas mit ben zwei je 1" breiten Umichlagen 2' 8" lange und gleichfalls 1" 7" breite Rafen = mit Sinterband in einer Entfernung von 6" von ber Mitte bes Rafenbanbes gerechnet aufgenaht und barauf die beiden Trenfenringe mit beren Rappen.

Die Trenfenringe unterscheiben fich bon bem im Sinterbanbe eingeflochtenen Salfterringe, bag erftere im Lichten eine Beite von 1" 1", letterer aber von 1" 5" haben. Der in biefem eingenabte Reblriemenftoß ift 4" 3" lang und 10" breit. Die Lange bes Reblriemens betragt 1' 8" 6'", bie Breite 10"; er ift mit einer Schnalle und zwei 6" breiten Schleifen verfeben, wovon bie zweite Die Reblriemenftrippe ift 9" lang, 10" beweglich ift. und find barin vier 10" von einander entfernte Locher gefchlagen. Beibe Theile find vom Ende bes Rafenbandes 11" 6" hoch am Ropfftude nach rudwarts fdrag angenaht.

Dben auf ber Mitte bes Ropfftudes befindet fich bie 3" lange Rnopfichleife gur Befestigung ber Salfter am Baum, bei welcher fie bie Lage hinter bem Sattel bes Ropfgeftelles, an benfelben anftogenb, erhalten foll, mahrend bas Rafen : und Sinterband ober bem Rafen :

banbe bes Ropfgeftelles ju liegen fom mt.

Der Salfter- ober Anbindriemen ift ber bieherige; er ift baber 7' lang, 1" breit, an einem Enbe bis ju 7" verlaufend jugeschnitten, und hat an dem andern Ende eine entsprechent weite Schuglle, eine 9" lange Strippe und 7" breite Schleife. Er wied auch wie bissher bei ausliegender Halfter und gezäumtem Pferde, an der linken Halsseite des Pferdes fortlaufend, mittelft einer Schleife unmittelbar oberhalb der Schnalle des Umlaufriemens befestigt, geführt.

Soll das Pferd, nur mit der Trense gezäumt, geritten o der geführt werden, so ift das Erensengebis in die auf dem Rasenbande der Halfter befindlichen Ringe einzuhängen, und der Halfterriemen kann, über den Hals des Pferdes geschlungen, an der andern Seite im Halfterringe besestigt werden.

Umanberung bes bisherigen Baumes und ber Trenfen-

Der Zaum wird berart geändert, daß die Hiebkette und das Kreuz mit der Platte entfernt, das Stirnband bis auf 10" Breite und das Rasenband bis auf 1" schmäler geschnitten werden. Dassselbe wird, wie bei dem neuen Zaume beschrieben, durch die Dessenungen der Bacenstücke gezogen und erhält auch wie jenes eine beswegliche Schleife. Ferner werden an den beiden Bacenstücken 4" 3" vom Schnallenumschlag nach oben mittelst 3" 6" langet und 10" breiter lederner Kappen die beiden im Lichten 1" 1" messenden, schwarz lackirten Trensenringe zur Aufnahme des Trensengebisses nach abwärts gerichtet auf der nnteren Seite schäg angenäht.

Die Stangenzügel werben von ber Raht angefangen bis jum Knopfe auf 10" geschmälert, mit einer neuen Schubschleife versehen und die Zugelspipe auf 1' Länge verfürzt.

Die Trensenzügel bleiben in ben Zügelringen eingenaht, werben von ber Raht angefangen bis auf 10" Breite zugeschnitten und statt ber bisherigen beweglichen Schleife, wie bei bem neuen Zaum, in der Mitte auf 7" über einander genaht, um eine 5" lange Deffnung zum Durchziehen der Stangenzügel zu bilben.

Die Umanberung bes Zaumes für bie Artillerie-Bugpferbe hat, fo weit hier einschlägig, in analoger Beise au geschehen.

Beilage 3 jum Kriegsminifterial - Refeript vom 25. Marg 1864, Nro. 2931.)

# Rostenberechnung und Materialbedarf

des Baumzeuges für die Dienstpferde, bestehend aus Mopfgestell, Stangen- und Trensenzügel, Trensengebiß, Marschhalster von im Garn schwarz gefärbten Gurten und Anbindriemen, dann Abanderungskosten eines Jaumzeuges.

| Benennung der Theile                                                                                                                                                                                                                                                                               | ewi<br>Eth                              | ď) t    | 29   | ofte<br>etro                 | ıg          | Bemerfungen                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Das Aspfgestell.  Das Blankleder zum Kopfstüde, Baschenftüde, Nasenband, Stirnband, Kehlriemen  5 eiserne schwarze Schnallen, per 100 1 st. 48 kr.  2 eiserne schwarze Schnallen, grossere, per 100 2 st.  2 eiserne Ringe, per 100 2 st. 48 kr.  Spagat und Wache  Schnittlohn  Macherlohn  Summe | 24<br>1<br>1<br>1<br>-                  | 2 2 1 - |      | 37<br>5<br>2<br>3<br>1<br>10 | 4           | men,<br>2.<br>Schnitt und Ar-<br>beit geschiebt burch |
| Per Stangenzügel.  Das Blankleber hiezu  2 eiserne schwarze Schnallen, per 100 1 fl. 48 fr.  Spagat und Wachs  Schnittlohn  Wacherlohn  - Summe                                                                                                                                                    | <br><br><br><br>13<br>1<br>-<br>-<br>14 | 1 1     | <br> | 20<br>2<br>-<br>3<br>26      | 2 2 3 4 4 7 |                                                       |

| Benennung der Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | ewi | Ďt.                   | . 2  | ofte:                                   | ıg               | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------|------|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| Der Crensenzügel.  Das Wankeber hiezu  2 eiserne schwarze Schnallen, per 100 1 st. 48 kr.  Spagat und Wachs.  Schnittlohn Wacherlohn  Summe                                                                                                                                                                                                |   |     | 2<br>1<br>            | <br> | 17<br>2<br>-<br>3<br>24                 | 7<br>2<br>3<br>4 |             |
| Die Marschhalfter von im Garn schwarz gefärbten Gurten.  Die Gurten zum Kopfstück, Nasenband mit hinterband $2^1/_6$ Ellen ä 9 fr.  Das Blankleder hiezu  2 eiserne schwarze Ringe, por 100  2 st. 48 fr.  1 eiserner schwarzer King, per 100  2 st. 20 fr.  1 eiserne schwarze Schnalle  Spagat und Bachs  Schnittlohn  Macherlehn  Summe |   | 67  | 2                     | 1    | 19<br>11<br>3<br>1<br>1<br>2<br>3<br>18 | - 1              |             |
| Der Anbindriemen.  Das Blankleber hiezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 11  | 3<br>-<br>-<br>-<br>3 |      | 17<br>1 —<br>1<br>20                    | 1 2 2 2 6 5      | ·           |

| Benennung ber Theile                                                                                                                                    | G  | Gewicht |     |    | etri                    | ,       | Bemerkungen |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|----|-------------------------|---------|-------------|--|--|
| Secretarity of the second                                                                                                                               | 輝. | 216     | Dt, | Ñ. | ft.                     | 5L      |             |  |  |
| Bur Abänderung eines Baum- zeugen sind an Blankleder noth- wendig  2 eiserne schwarze Minge, per 100  2 st. 48 fr.  Spagat und Buchs  Macherlohn  Summe |    | 1 1 3   | 3   |    | 2<br>3<br>-<br>15<br>21 | 3 2 1 2 |             |  |  |

Mrs. 2500.

Die inhaltlich Kriegsministerial-Rescripts vom 2. August 1855, Rro. 7905 (Berordnungsblatt Rro. 9) dem Stande der damaligen 4 Armee-Divisionen, nummehrigen General-Commandos, einverkeibten Genie-Directions-Actuare find vom 1. funftigen Monats an in den Stand der treffenden Genie-Directionen zu versehen.

München ben 25. Marg 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl. v. & u &.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Die Formation bes Beeres, bier bie Genie-Directions-Actuare betr.)

3

Mrs. 3154.

Der penstonirte Generalmajor Moriz von Kretschmann hat eine Zustistung zu dem Fonde für Militärfreipläße im Cadetenscorps mit einem Capitale von Dreitausend Gulben unter der Benennung "von Kretschmannsche Stiftung für Kostgeldbeiträge im Cadeten-Corps" mit der Bestimmung erricktet, daß aus den Zinsen des Capitals jährlich ein Rostgeldbeitrag von 102 fl. zu verwenzeiner zu einem weiteren Kostgeldbeitrage von 102 fl. zu verwenzeiner zu einem weiteren Kostgeldbeitrage von 102 fl. zu verwenzeinen Summe zu admassiren ist, und die Kostgeldbeiträge auf die Dauer eines Jahres an Zöglinge des Cadeten Corps und zwar nur an Söhte von Wittwen bahersscher Officiere nach Maßgabe der Dürstigkeit und Würdigkeit verliehen werden sollen.

Seine Mafestat ber König habem burch allerhöchfte Entschließung vom 16. Januar l. 38 biese Stiftung allergnädigst zu genehmigen und zugleich zu gestatten geruht, daß dieselbe unter bem Ausbrucke ber allerhöchsten Anersennung bes von bem Stifter befundeten Wohlthätigkeitssinnes zur öffentlichen Kenntniß gesbracht werbe.

Munchen ben 27. Mars 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

in the same of the Lug. The

Durch ben Minister ber General - Secretar v. Gonner.

(Die Stiftung für Roftgelbbeitrage im Cabeten Corps burch ben peps :. flonirten Generalmajor Moriz von

Rretidmann betr.)

titit .

 $\mathfrak{M}_{2} = \sqrt{\mathbf{n}} \mathbf{u}_{2} (\mathbb{Q}^{2}) \mathbb{A} \mathfrak{h}_{2}$ 

Seine Dajeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht:

am 14. de bem Generalmajor und Genbarmeric Corps -Commandanten Bilhelm von Merkel bas Ritterfreuz bes Berbienftorbens ber baperischen Krone zu verleihen;

am 19. be bem Unterlieutenant Carl Freiherrn von Boni dau vom 4. Chevaulegere Regiment Konig bie nachgesuchte Entlaffung aus bem heere mit bem Character ale Oberlieutenant à la suite

ju bewilligen;

am 20. be nachstehende Orben zu verleihen, und zwar: bas Ritterfreuz bes Berbienstorbens ber baberifchen

Rrone:

bem Ariegeminister Generalmajor Eduard von Lut, — bann ben Generalmajoren Repomut von Reumaner, Borftand ber Zeughaus - Haupt = Direction, — und Baptist von Steinle, Commandant ber 1. Infanterie = Brigade;

bas Ritterfreuz 1. Claffe bes Berbienftorbens vom beiligen Dichael:

dem Obersten Marimilian Freiherrn von Ow vom Generals Quartiermeister-Stab, Referentim Kriegsministerium, — bem Major Friedrich Ritter von Mann vom 1. Artillerie Regiment Prinz Luitpold, — dann den Hauptleuten Eugen Sprengler von der Zeughaus-Haupt-Direction, Borstand des Sieße und Bohrhauses, — und Ludwig Freiherrn Löffelholz von Colberg von der Artilleries Berathungs-Commission;

am 21. be ben temporar penftonirten Hauptmann Maximilian Unblbos bleibend im Ruheftande zu belaffen;

am 23. De ben Rriegscommiffar Frang Lehner von ber Buchführung bes Rriegsministeriums jum Referenten in bemfelben zu ernennen;

ben Bataillonsquartiermeifter Guftav Gerheufer von ber Militar-Rechnungs-Rammer jur Buchführung bes Kriegsminifteriums

ju verfeten;

am 24. de ben characterifirten Generalmajor Wilhelm Sepbel, Commandanten ber Festung Germersheim, in den Ruhestand zu verseten.

Durch Ministerial=Reseript bom 21. be wurden ber Unterlieutenant Carl von Kraft vom 1. Cuitaffier=Regiment Prinz Carl der Function als Regiments=Abjutant auf Nachsuchen enthoben,

Bom Genie: Corps. Commando wurde am 19. be ber Hauptsmann Maximilian. Schniglein von ber 1. Genie: Direction zur Genie: Direction der Bundesfestung Landau versetzt.

. . . . 1,

## Geftorben find:

ber venfionirte characterifirte Major Kriebrich, won Arftim am 14. be ju Bayreuth, -- ber pensionirte Sauptmann Carl von 3mhoff am 16. be ju Rurnberg, - ber Oberqubitor Maximilian von Schmib von General-Auditoriat am 17. be ju Munchen, ber penfionirte hauptmann Julius Ehlinger am 17. be ju Augeburg, - ber Rriegecommiffar und Referent Alois Schneiber vom Rriegeminifterium am 18. be ju Dunchen, - ber penfionirte characterifirte Major Joseph Bittorelli, Chrenfreug bes Ludwigordens, am 19. be ju Bamberg, - ber Unterlieutenant Theodor von Briefer vom 11. Infanterie - Regiment vacant Pfenburg am 23. be gu Karthaus = Prul bei Regensburg, - ber penfionirte Generalmajor Eduard von Beishaupt, Comthur bes Berdienstordens der bayerifchen Rrone, Chrentreng bes Ludwigorbens, Commandenr 1. Claffe bes großherzoglich babifchen Ordens vom Bahringer- Lowen, Ritter bes faiferlich öfterreichischen Leopold = Orbens (Kriege = Decoration) und Inhaber bes koniglich preufischen rothen Abler Drbens 2. Claffe mit Schwertern, am 25. be ju Munchen.

165

Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Minden.

M 9.

3. April 1864.

Inhalt: 1) Berorbnung: Die lebernen Futterale fiber bie Mufit-Inftrumente ber Idger. Bataillone, Cavalerie- und Artillerie-Regimenter und bes Genie-Regiments. 2) Dienftes-Nachrichten. 3) Sterbfall.

Nro. 2684.

Im Nachgange zu dem Kriegsministerial Rescripte vom 24. Juni 1863, Rro. 6327 (Berordnungsblatt Rro. 18) werden hiers bei unter Beilage 1 und 2 die Beschreibung und der Preistarif über die ledernen Futterale für die Musik-Instrumente der Jägers Bataillone, Cavaleries und Artilleries Regimenter und des Genies Regiments zur Darnachachtung bei den Anschaffungen bekannt gegeben.

München ben 2. April 1864.

Auf Seiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar

(Die lebernen Futterale über bie Musit-Instrumente ber Jäger-Bataillone, Cabalerie- und Artillerie-Regimenter und bes Genie-Regiments betr.) (Beilage 1 gum Kriegsminiftering-Rescript; bom 2. April 1884, Rep. 2684.)

#### Beichreibung

der Sutterale für die Musik-Instrumente der Jäger-Bataillone, Cavalerie- und Artillerie-Negimenter und des Genie-Regiments.

## Für Flügelhorn.

Gleich bem Butterale ju bem Flügelhorne fur Infanterie, ") jeboch mit einer Sachbreite von 13".

Bur dromatifde hoch C und F Trompete.

Bie bie Futterale ber Infanterie, ber Sad 11th breit.

Für dromatische tief C Trompete.

Ein Sad pon braunem Rinbleber, 2' 3" lang, oben 15", unten 10" breit. Derfelbe hat ein inneres, 8" langes und 91/2" breites Fach von braunem Schafleber für den Bogen, wird durch einen Zugriemen geschlossen, und hat oben zwei fleine Aufziehlappen.

Der Tragriemen wie bei bem Rlugelhorn ber Infanterie.

#### Für dromatifche Bofaune.

Sad von braunem Rindleber, 3' 6" lang, oben 17", unten 91/2" breit, mit ovalem Boben, welcher in ber Mitte 21/2" breit und 16" lang ift. Der Sad hat ein inneres, 3' 3" langes und 9" breites Fach von braunem Schafleber für ben Zug ber Posaune, und ift jum Schließen mit einem Zugriemen, bann zwei Aufzieh-lappen verseben.

Der Tragriemen ist gleich jenem für die Zugposaune der Infanterie.

Fur dromatifde Quart. Bofaune.

Ein mit einem Zugriemen und zwei Aufziehlappen versehener Sad von braunem Rindleber, 4' lang, oben 22" und unten 10" breit, mit einem ovalen Boden, der in der Mitte  $2^4/_2$ " breit und 16" lang ist.

<sup>\*)</sup> Beilage 2 jum Kriegsminifterial-Refcript vom 14. Marg 1859, Rro. 1782, Berorbnungs - Blatt Rro. 7.

Für ben Bug ber Posautie fft infrent ein 3' 6" langes und 9" breites Fach von braunem Schaffeber angebracht.

Der Tragriemen gleicht' fenem für die Zugposaune der Infanterie.

Bur Barpton, und Bombarbon

gleichen die Butterale jenen der Instrumente für Infanterie.

## Bur Althorn.

Gleich jenem für bie Infanterie, jedoch mit einer 10" hohen und 10" breiten Tafche von Schasteber für ben Bogen.

#### Rur Tenorhorn.

Ein 4' langer, oben 22" und unten 11" breiter Sad von braunem Rindleder mit ovalem Boben, welcher in der Mitte 21/2" breit und 16" lang ift.

An ber Borberfeite inwendig befindet fich fur ben Bogen eine Safche von braunen Schaffeber, 71/2" bech, 61/2" breit.

Das Futteral wird durch einen Jugriemen geschloffen und hat zwei Aufziehlappen.

Der Tragriemen ift jenem für die Bugppfaune ber Infanterie gleich. (Beilage 2 jum Priegeministerial-Rescript bom 2. April 1864, - Nro. 2684.)

## Preie-Zarif

der Sutterale für die Musik-Instrumente der Jäger-Bataillone, Cavalerie- und Artillerie-Negimenter und des Genie-Regiments.

|                 |                                                                                                                                                                            | _    |            |             |     |            |     |          |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|-----|------------|-----|----------|--|
|                 |                                                                                                                                                                            |      | R          | ften        | bet | rag        | _   | rzeit    |  |
| Anzahl          | Benennung ber einzelnen Theile                                                                                                                                             | Eir  | • 4        | nen         | L   | im<br>anze |     | Dauerzei |  |
|                 | •                                                                                                                                                                          | fl.  | fr.        | ħl.         | ft. | fr.        | ħl. | Jahre    |  |
|                 | 1. Lutteral mit Riemen zum Slügel-<br>Horn.                                                                                                                                |      |            |             |     |            |     |          |  |
|                 | Gleich bem Futterale zu bem Flügelhorn für Infanterie, nach Beilage 1 zum Kriegsministerial - Rescript vom 14. März 1859, Rro. 1752 (Verorbnungs-Blatt Nro. 7), Biffer 12. | ·    |            |             | . 3 | 30         | 6   | 12       |  |
|                 | 2) Futteral mit Niemen zur chroma-<br>tischen hoch C und                                                                                                                   | <br> |            |             | :   |            |     |          |  |
|                 | 3) jur chromatischen F Erompete.                                                                                                                                           |      |            |             |     |            |     |          |  |
|                 | Bie jene ber Infanterie nach Biffer 8 und 9 bafelbft                                                                                                                       | -    | _          | _           | 2   | 37         | 4   | 12       |  |
|                 | 4) Sutteral mit Niemen jur chroma-<br>tischen tief C Trompete.                                                                                                             |      |            |             |     |            |     |          |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1/5 Haut .  Tafche zum Bogen von braupem Schaffell  Tragriemen = Strupfenstud \ von braunem  Schnassenstud   Mindleder .  Schleise hiezu                                   | 3    | 12 10 20 8 | 2 4 4 6 6 - |     | 1 25       |     | 12       |  |

| Jąpi        | Benennung ber eingelnen Spelle                                                                                   |        |              | ften         |      |      |      | Dauerzeit  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------|------|------|------------|--|
| Mr.         |                                                                                                                  | Ein    | ızeli        | nen          | G    | anze | n    | 1 - 1      |  |
| Ш           | Grand Control                                                                                                    | ft.    | ħr.          | þl.          | Ñ.   | fr.  | þl.  | 3ahre .    |  |
|             | 5) Sutteral mit Alemen jur droma-<br>tischen Posaune und                                                         |        | .,           | list         | ,†;; | · •  | . •  |            |  |
|             | 6) jur dromatifden Anart - Pofaune.                                                                              | 12     | ) .<br>      |              |      |      | iπ.  |            |  |
| 1           | Futteral von braunem Rinderber, hiegu 3/8 Saut                                                                   | 6      | <del>-</del> | -            | 11   |      |      | 12         |  |
| 1<br>1<br>1 | Tragriemen - Strupfenftud   von braunent Genallenftud Rindleber . Schleife biezu                                 |        | 21<br>8      | 4            |      |      |      |            |  |
| 1           | verzinnte Schnalle .:                                                                                            |        | 3<br>7<br>30 | 4            | 7    | 32   |      |            |  |
|             | 7) Sutteral mit Niemen zum Baryton.                                                                              |        |              |              |      |      |      |            |  |
|             | Gleich jenem ber Infanterie, nach Bei-<br>lage 1 bes oben allegirten Kriegs-<br>Ministerial-Rescripts, Ziffer 14 |        | _            | _            | 8    | 43   |      | 12         |  |
|             | 8) Sutteral mit Riemen zum Bom-<br>bardon.                                                                       |        |              |              |      |      | 5 10 | ų.         |  |
|             | Wie het der Inspaterie, nach Biffer 15. baselbst                                                                 | !<br>! | -            | -            | 13   | 23   | 7    | 12         |  |
|             | 9) Sutteral mit Riemen zum Althorn.                                                                              |        | <b>.</b>     |              |      | i.c  | 111  | <b>.</b> , |  |
| 1           | Gleich jenem für die Anfanterin, pach,<br>Biff. 13 bafelbft<br>Lasche zum Bogen von braunem Schaffell            | 6      | 3.0          | 4            | 6    | 18   | 1    | 12         |  |
|             | ्रा १८८४ विकास (१९४५) १८८५ विकास<br>१९७१ विकास १८५४ - १८५४ विकास १८५५ विकास<br>१८८४ - १८८४                       |        | ·<br>1       | ሳ ሳታ<br>ሳ ሳታ | ,    |      | 1.   |            |  |

|        | om Dorling group                                                                                                                                               |              | Ro          | ften   | beti           | ag        |     | Beit |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|----------------|-----------|-----|------|
| Anzahl | Benennung der einzelnen Theileunen                                                                                                                             | Gir          | im          | ten    | (3)            | Dauerzeit |     |      |
|        | 1 19 M R JU High or marry and all                                                                                                                              | fl.          | fr.         | ħſ.    | fl.            | fr.       | ħĮ. | Jahr |
|        | 10) Sutteral mit Klemen junt Cenor-<br>Horn.                                                                                                                   | 15           | ) fre       | 19     | yy)            | 92        | 10  |      |
|        | Ift gleich bem Futterale gur chromatifchen Bofaune und chromatifchen Duart-<br>Bofaune (Biffer 5 und 6 oben)                                                   | ogli<br>enti | itte<br>err | (ii (i | h 7            | 32        |     | 12   |
| *      | Bemertung: Bei ben Cabalerie- und Ar-<br>tillerie-Regimentern geschieht bie Fer-<br>tigung ber Futterale burch bie Esca-<br>brons- und Batterie-Sattler unent- |              | 1           |        | (0.0)<br>(0.0) | 50 pp (5) | 101 | 7    |
|        | geltlich, und barf baber bort eine Auf-<br>rechnung von Schnitt- und Macher-<br>Löhnen nicht flattfinden.                                                      |              | i(x)        | 10 / W | 3              | PI P      | 107 |      |

Seine Majeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht:

7) Lutteral mit Aifemen jum Barnten. Mild ienem ber Jufanfeite, nach Beiign I. bes eben allegirten Rrings.

am 25. v. Mte dem Regimentequartiermeifter Joseph Lend ner von ber Stadt- und Festunge. Commandantichaft Burgburg für mit 31. Marz ehrenvoll zuruchgelegte funfzig Dienstjahre bas Ehrenfreuz bes Ludwigordens zu verleihen;

am 29. v. Mts bem Major Maximilian Grafen von Leublfing vom Generalquartiermeifter-Stab fur ben faiferlich öfterreichischen Orben ber eifernen Krone 3. Claffe, —

am 30. v. Die bem characterifirten Generalmajor Joseph Freiherrn von Afch, Secondieutenant der Leibgarde ber Hartschiere, für bas Großfreuz bes großherzoglich babischen Ordens vom Baheringer-Löwen und für bas Commandeurfreuz bes faiserlich öfterereichischen Leopold-Ordens, — bann

am 31. v. Mt6 bem Oberften Hippolyt von Klenze vom 2. Infanterie Regiment Kronprinz für bas Commanbeurfreuz 2. Claffe bes großherzoglich babischen Ordens vom Zähringer Löwen die Erslaubniß zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen;

ben Oberaubitor Leonhard Burger pom General-Aubitoriat jum Referenten im Rriegeministerium ju ernennen;

am 1. de den temporar penfionirten Oberlieutenant Carl Freiherrn Ebner von Efchenbach auf ein weiteres Jahr im Ruhestande zu belaffen.

#### Geftorben ift:

ber pensionirte characterifirte Major Friedrich Ritter von Schmadel am 28. v. Mts zu Regensburg.

Digitized by Google

(a) A the control of the control

A Design Conference (東京) (東京) (1994) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995

The state of the s

and the second of the second o

•

्र **। धे** जन्म के किस्तान के किस जन्म के किस्तान के कि

and the second of the second o

## Königlich Baperisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 10.

7. April 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) ben allerhöchften Ramenszug für bie berfchiebenen Ruftungs-Gegenftanbe; b) Garnisonswechsel. 2) Dienftes-Radrichten.

#### Mro. 3541.

Seine Majeståt ber König haben burch allerhöchste Entsichließung vom 5. be Mte bie Anbringung Allerhöchstihres Ramenesuges an den Rustungs-Gegenständen statt der bisherigen Allershöchsten Ramenes-Chiffre zu verfügen und hiebei allergnädigst zu verordnen geruht, daß

- 1) biese burchbrochene Allerhochfte Ramens Chiffre mit Krone von nun an auch ftatt bes Sonnenschilbes bei ben Leberhelmen jur Einführung gelange, und
- 2) die hierwegen nöthigen Menderungen an den Cuiraffier-Helmen bis zum 1. Januar 1870, alle übrigen Abanderungen und beziehungsweise Neuanschaffungen bis zum 1. Januar 1867 in Vollzug gesetzt sepn- sollen.

Die erforderlichen Zeichnungen bes Allerhochken Ramenszuges mit Krone fur die verschlebenen Ruftunge- Gegenstände werden ben

Digitized by Google

fammtlichen Dienftestiellen Gill ben Bollzugebestimmungen hinausgegeben werben. adere fugult nname

Munchen beit Gu Aprili 1864 mir

Auf Seiner Moniglichen Majeftat Allerhochften Befehl.

the making asilve

snirff inischnoch ben Minifter ber General-Secretar

(Den allerhöchften Ramenszug für bie berfciebenen Ruftungs-Gegenftanbe betr.)

Mrs. 3542.

Seine Majestat ber Konig haben burch allerhochfte Entichließung vom 5. be hinfichtlich bes biefjahrigen Garnifone- Bechsels allergnabigft zu bestimmen geruht:

1) für bie Infanterie, bie Berlegung

bes 1. Bataillons bes 4. Infanterie-Regiments vacant Gumppenberg von Afchaffenburg nach Speper,

bes 3. Bataillons besfelben Regiments von Burgburg nach Afchaffenburg,

bes 2. Bataillons des 5. Infanterie-Regiments Großherzog von Heffen von Bamberg nach Landau,

bes 3. Bataillons besfelben Regiments von Speper nach Bamberg,

bes 3. Bataillons bes 9. Infanterie-Regiments Brebe pon Landau nach Burgburg, und

2) für die Cavalerie, daß mit Ausnahme ber für die Detaches ments bes 3. Uhlanen-Regiments vorgeschriebenen Ablos löfungen, jeder Wechfel zu unterbleiben habe. Munchen den 6. April 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchsten Befehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Den Garnifonswechsel ber Infanterie und Cabalerie für bas Jahr 1864 betr.) Seine Majestat ber Bopig habens, allergnabigft geruht:

am 2. de dem Hauptmann August Freiherrn von Lerchenfeld Aham vom 1. Artille Regulkens Prinz Luitpold das Ritterfreuz 1. Classe des Rerdienstordens vom heiligen Richael zu verleihen;

am 4. de bem Oberstiteutenant Wilhelm Freiherrn von Mulger vom 1. Cuiraffiers Regiment Prinz Carl die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des Comthurfreuzes 2. Classe des großherzoglich heffischen Berdienst. Ordens Philipps des Großsmuthigen zu ertheilen;

am 5. bs bem Oberstlieutenant Emil Strunz vom Generalsquartiermeister=Stab, 1. — und bem Hauptmann Alexander Freisherrn von Freyberg vom 1. Artillerie=Regiment Prinz Luitpold, 2. Abjutanten des Feldmarschalls und General-Inspectors der Armee Prinzen Carl von Bayern, Königliche Hoheit, das Rittersfreuz 1. Classe des Berdienstordens vom heiligen Michael zu verleihen;

am 6. de dem Obersten Maximilian Freiherrn von Dw vom Generalquartiermeister - Stab, Referent im Ariegeministerium, die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des Commenthurfreuzes 2. Classe des königlich württembergischen Friedrichs - Ordens zu ertheilen.

bie Regimentsquartiermeister Andreas Berfl von der Stadt-Commandantschaft Augsburg — und Joseph Koch , von der Commandantschaft der Beste Rosenberg — Ersteren auf ein Jahr in den Ruhestand zu versetzen;

ben temporar penfionirten Unterlieutenant Bilhelm Samm auf ein weiteres Jahr im Rubeftanbe ju belaffen.

. Wechsel zu . 6. April 1864.

Königlichen Majesta.

Durch bei

da Infanterie

## .acs. Aricgsi.



copie Nan.
des Sonnenschilderunge, und digen Aenderungen at 1, Januar 1870, alle ligug gesett seunschaffunt gesett seun soller hungen des Allers in Rüsungen des Allers

Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 11.

11. April 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Die Sollftände an Montur-, Armatur-, Leberwerts- und sonstigen Ausrustungs-Gegenständen; b) Kactordnung bes Tornisters, Muster 1860; c) Auslegordnung für die Montur- und Ausrustungs-Stücke. (Hiezu eine Zeichnung) 2) Dienstes-Nachricht.

Nro. 3754.

Der Sollstand an Bundhutchenbuchsen wird hiermit

a) für ein Infanterie - Regiment

auf 2898 Stud für bie erfte Musruftung, 152 " " Referve und

600 " Depot = Referve,

in Summe auf 3650 Stud,

b) für ein Jager-Batgillon

auf 712 Stud für bie erfte Ausruftung,

108 ", ", " Reserve,

in Summe auf 820 Stud festgefest.

Demnach find bie Sollstandsausweise über bie Monturs, Arsmaturs, Leberwerfs- und sonstigen Ausruftungs-Gegenstände ber

Regimenter und Bataillone 2c. vom 20. Februar b. 36 Rro. 794a. (Berordnungs Blatt Nro. 4) geeignet zu erganzen.

München ben 10. April 1864.

Auf Seiner Möniglichen Majeftat Allerhöchften Befehl. v. & ut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gönner.

(Die Sollftänbe an Montur-, Armatur-, Leberwerts- und sonftigen Ausruftungs-Gegenftänben betr.)

Nro. 3810.

Die Padordnung des Tornisters, Muster 1860, wird in ber Beilage hiermit befannt gegeben, und hat nunmehr bei allen mit biesem Tornister ausgerüfteten Heeresabtheilungen ihre Anwendung zu finden.

Munden ben 11, April 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretär
v. Gonner.

(Padorbnung bes Tornifters, Mufter 1860, betreffenb.)

(Beilage jum Rriegsminifterial-Rescript vom 11. April 1864, Rro. 3810.)

## Pactorbnung des Cornisters, Muster 1860.

Der Tornister ift, die Unterflappe gegen ben Mann gefehrt, von der Rudwand nach aufwärts zu paden, wie folgt:

1) Die Leibbinde unmittelbar auf die Rudwand, fo daß fie möglichst weit unter bas Botronenfach reicht,

2) die Handschuhe, die Daumen an die untere Wand, die

Deffnungen an die Seitenwande,

3) die weißleinene und

4) die tuchene Hose, jede nach ber Lange und Breite bes Badraumes ausgebreitet.

5) die Sohlen mit Fled, mit Papier umwidelt in die Mitte bes Padraumes,

6) die Bundschuhe; nachdem in dem einen die mit Papier umwidelte Schmierbuchse, in dem andern die ebenso umwidelte Schmierburste, sowie die Schachtel mit Schuhnägeln, einigen Knöpfen und schwarzem Backs untergebracht und die Schäfte auf das Oberleder gelegt sind, werden die Schuhe mit den Sohlen auswärts so auseinander gelegt, daß die Spipe des einen auf den Fersentheil des andern trifft, sodann in den Schuhsack gesteckt und so verpackt, daß die Seitentheile der Bundschuhe an der unteren Tornisterwand anliegen.

In den zwischen ben Bundschuhen und dem Patronenfache verbleibenden Raum fommen:

7) die Unterhose und

8) das hemb, beide einzeln ber Lange und Breite nach so zusammengelegt, daß sie biefen Raum ausfüllen; barauf

9) das Handruch und

10) die Halsbinde links,

11) bas Sadtuch und in bemfelben

12) bie 3 Halestreifen rechts,

13) ber Putsad, in welchem Seife, Zwirnholz, Knopfgabel, Hirschhornstäschen, Hirschhornburftden und Stopfel, sowie beziehungsweise Auswaschröhrchen und Federhaken so vertheilt werden, daß der noch übrige Packraum möglichst gleichmäßig ausgefüllt ift, endlich

14) bas Egbefted amifchen Souh- und Bugfad.

Hierquf werben bie Unterflappe und fobann bie beiben Seitenflappen jugefchnallt, bann

15) Die Schirmmuge, und unter biefe

16) das Bifirschupleber und

17) das huppenfutteral zwischen die oberen Klappen und ben

Tornisterdedel gelegt und sobald letterer geschloffen ift, die Enden der Strippen nach innen umgebogen und in die Schleifen gestedt.

Wird der Mantel am Leibe getragen, fo ift der Mantels Ueberzug, gleichmäßig ausgebreitet, ebenfalls unter dem Tornisterbedel zu verwahren, die Mantelriemen aber find nach einwärts schnedenförmig zu rollen;

18) ber Mantel; die beiden Seitentheile des Mantels sind, nachdem derselbe flach auf dem Rucken ausgebreitet wurde, dreisach so einzuschlagen, daß sich je zwei Falten nach innen ergeben und hiedurch die Breite des Tornisters geswonnen wird, sodann sind die beiden Aermel mit herabgestreisten Ausschlägen nebeneinander flach auf den Mantel zu legen und behufs dessen über der Brust nach auswärte umzuschlagen; der obere Theil des Mantels ist, den Kragen mit eingerechnet, ungefähr 1' weit nach innen umzulegen, der ganze Mantel von oben nach unten gleichmäßig und fest zu rollen, mit Bindsaden zu umwickeln und in den Ueberzug zu bringen, welcher letztere so ausgeglättet wird, daß sich die Falten an der Naht sammeln.

Der gerollte Mantel ift, die Naht des Ueberzuges auf ber oberen Tornisterwand ausliegend, mit den beiden Mantel-riemen und dem Backriemen so auf dem Tornister zu besestigen, daß die 3 Schnallen in eine gerade Linie und weit genug nach einwärts kommen, um beim Hochtragen des Gewehres den Schaft nicht zu berühren; der Packriemen geht hierbei durch die drei zu dessen Aufnahme bestimmten Querschleifen, sowie durch die über die obere Tornisterwand gelegte Aushängschleife, das freie Ende desselben wird an der Ruckwand des Tornisters durch eine Schleife gehalten;

19) bas Menagegeschirr ift auf bem Tornisterbedel mit bem Boben nach außen und ber handhabe nach abwärts burch ben Padriemen zu befestigen, indem biefer, unter bem Menagegeschirr laufend, zuerst burch bie Querschleife bes Tornisterbedels, bann burch bie handhabe bes Menagegeschirrs, hierauf burch bie über die obere Tornisterwand gelegte Auf-

Borfchrift, nach Maßgabe ber seitbem veranderten Ausruftung in einschlägige Anwendung zu fommen habe.

Munchen ben 11. April 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchsten Befehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar b. Gonner.

(Auslegordung für bie Montur- und Ausruftungs-Stude betr.)

Seine Majestät ber König haben allergnäbigst geruht: am 10. be ben Kriegscommiffar Johann Nagelschmidt vom Festungs- Commande in Ulm in ben Ruhestand zu versetzen.

- hangschleife des Tornifters und endlich burch die Bledeftrupfe bes Menagegeschirres gezogen wird;
- 20) die Munition; das mit den Patronen-Baketen gefüllte Sachen ift fo in das Patronenfach einzuschieben, daß deffen Deffnung nach guften zu liegen kommt, hierauf folgt das Zundhutchenbuchschen und wird das Patronenfach zugesichnallt;
- 21) ber Spiegel,
- 22) ber mit Bapier umwickelte Ramm und
- 23) das ebenfalls mit Papier umwidelte Rothverbandzeug find in ber rechten,
- 24) die Staub. und
- 25) die Kleider Burfte in der linken Seitentasche des Tornisters unterzubringen.
- 26) Der Feldessel; wenn bieser zu verpaden ift, so kommen Menagegeschirr, Resselstiel und Resselhaken, in Stroh ober Zeug gut eingewickelt, in ben Kessel, welcher am Tornister mittelst bes Padriemens seine Befestigung erhält, indem letterer durch die 3 zu seiner Aufnahme bestimmten Duersschleisen, sowie durch die beiden nach auswärts gekehrten Blechstrupfen des Feldkessels so gezogen wird, daß dieser auf der Duerschleise bes Tornisterbedels aufsteht; ber Drahtsbügel liegt hiebei nach abwärts und unter dem Padriemen.

Bei bem Tornifter für die Mannschaft ohne Obergewehr findet vorftebende Badordnung analoge Anwendung.

Mrs. 3811.

Die Auslegordnung für die Montur, und Ausrüftungs, Stude der Infanterie wird in der Beilage mit der Bestimmung befannt gegeben, daß dieselbe auch bei den übrigen Heercsabstheilungen anstatt der durch Kriegsministerial-Rescript vom 31. Descember 1857, Nro. 12,317 (Berordnungsblatt Nro. 23) gegebenen

## Sailaga zim Koraybininiflamint - Kafkvigt wom 11 = 19



an, erhalten carmoifinrothes Auszeichnungstuch für Rlappen, Rragen

## Königlich Bayerisches Ariegeministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 12.

14. April 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Uniformirung und Ansrustung bes 3. Cuirafsier-Regiments und der Uhlanen-Regimenter; b) Classification und Ausmusterung der Dieustpferde. 2) Dienstes-Rachrichten.

Nro. 3695.

Seine Majestät ber König haben burch allerhöchste Entsichließung vom 9. l. Mis bie Uniformirung und Ausruftung bes 3. Cuirasser-Regiments und ber Uhlanen-Regimenter allergnäbigst zu genehmigen geruht wie folgt:

Das 3. Cuiraster Regimppt, trägt ibie Uniformirung, Bewassening und Pferderüstung wie folde ihur die beiden andern Cuiraster Regimenter bestimmt find, erhält carmossinrothes Ausseichnungstuch an allem symptoppungestücken iffür welche bei diesen Regimentern scharlachrothes Tuch besteht, dann weiße Borten und weiße glatte Knöpfe.

1319 - **II.**0 2100

Die Uhlanen-Regimenter tragen die Uniformirung, Bewaffnung und Pferderüftung wie folche für die Chevaulegers-Regimenter bestimmt find, nehmen daran die nachstehend bezeichneten Abanderungen an, erhalten carmoifinrothes Auszeichnungstuch für Klappen, Ragen, Aufschläge, Borftose und Streifen, bann weiße Borten und weiße mit ben Regiments-Rummern versebene Knöpfe.

## A bauberungen

## A. Ran ber Uniformirung.

1) Als Ropfbebedung erhalten bie Uhlanen eine Czapfa von carmoistnrothem Tuch und fowarz ladirtem Leber mit weißs metallenen Beschlägtheilen; baju wird ein weißer hangender Roßshaarbusch getragen.

Die Capta für die Officiere unterscheibet fich nur burch ver-

mehrte Ausschmudung.

Bu ben Czapken werben schwarze Ueberzüge gegeben, welche für die Officiers-Czapken aus Regentuch, für jene der Mannschaft aus amerikanischem Lebertuch zu fertigen und bei schlechtem Wetter und zu ben gewöhnlichen Ausrudungen und Dienstverrichtungen zu tragen find.

Bei ben überzogenen Czapfen find die Befestigungeriemen, bei ben blanken aber bie Schuppenbander in Gebrauch ju nehmen.

2) Für den Waffenrod, welcher die Revers (Klappen) beis behalt, sowie für die Ordonanzhose und den Mantel sind die Absänderungen in der Beilage beschrieben.

## B. An der Bewaffnung.

Die Gefreiten und Gemeinen erhalten gangen.

## C. An der Pferderuftung.

Die Steigbügel erhalten eine bem Lanzengebrauche entsprechenbe Form und werben an benfelben leberne Lanzenschuhe befestigt.

Durch die Armee-Montur-Depot-Commiffton werben jedem Uhlanen-Regimente 700 Capten für die Mannschaft und eine Mufter-Capta für die Officiere autommen.

Durch das General-Commando Augeburg erhalt jedes Uhlanen-Regiment ein ben beschriebenen Abanderungen entsprechenbes Mufter

für Baffenrod und Ordonanghofe.

Bezüglich ber Lanzen und Steigbügel, bann in abministrativer Richtung werben bie weiteren Bestimmungen folgen.

München ben 13. April 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftät Alerhöchften Befehl. p. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar

(Uniformirung und Ausruftung bes 3. Cuiraffier-Regiments unb ber Uhlanen-Regimenter betr.)

(Beilage jum Rriegsministerial-Rescript bom 13. April 1864, Nro. 3695.)

Beschreibung ber Abauberungen für den Waffenrock, die Ordonanzhose und den Mantel.

### a) Baffenrod.

Die Anfertigung des Waffenrockes weicht von den im Kriegs-Ministerial-Rescript vom 27. Januar 1860, Aro. 1228 (Berordnungs-Blatt Aro. 3) hierwegen gegebenen Bestimmungen nur in nachs stehender Weise ab:

1) Das Rudenblatt wird jur Schulterhöhe ber Art oval zugeschnitten, baß es mit ben hinteren Aermelnahten gerundet

aufammenftoßt.

2) Der Oberärmel hat an seiner hintern Raht von oben bis gegen ben Elbogen gleich bem Ruckenblatte eine Biegung, welche 3½ 30U von oben abwärts eine Tiefe von 1" bebeträgt und sich gegen ben Elbogen verliert, welche Biegung bei bem Unterärmel wieder erfest wird.

3) In den Rahten des Rudenblattes, sowie in den hinteren Aermelnahten befindet sich ein 1" breiter Borftoß von carmoisinrothem Tuche eingenaht, welcher in einer Rundung über den Ruden und Oberarm bis zur Aufschlagsspiße fortlauft.

Digitized by Google

4) Die Aermelausschläge gehen in einer Schweifung gegen bie Aermelnähte auswärts in einer etwas abgerundeten Spize aus. Sie sind an der innern Aermelnaht 4", an der äußern  $3^{1}/_{2}$ " und in der Mitte  $2^{1}/_{4}$ " breit und auf der innern Seite mit je einem Anopse versehen, welcher von der untern Kante  $1^{3}/_{4}$ " hoch aufgesetzt ist.

## b) Ordonanghofe.

An dieser wird statt des einen Tuchstreifens auf jeder Seite die außere Hosennaht mit einem 1" breiten Borstoß von carmoistnerothem Tuche versehen und an jeder Seite desselben in einer Entsernung von 11/2" je ein 11/2" breiter Tuchstreifen gleicher Farbe aufgenaht.

#### c) Mantel.

Der umliegende Kragen bes Mantells wird aus carmoifinrothem Tuche — ohne Mantelligen, Borftose und Knöpfe gefertigt.

Mrs. 3945.

Unter Abanderung der einschlägigen Bestimmung des Kriegs-Ministerial-Reseripts vom 31. März 1859, Nro. 3128 (Verordnungs-Blatt Nro. 10) wird hiemit für die Cavalerie-Regimenter und die Dienstreitpferde der Artillerie-Regimenter bestimmt, daß die jährliche Ausmusterung von Dienstpferden, mit Einrechnung der durch Tod oder Vertilgung abgegangenen, nöthigen Kalles 1/9 tel des gesammten Pferdestandes betwagent darfilm process

München den 14. April 1864an minifed

auf Beiner Königtichen Majeflatu Alterhöchsten Befehl.

## D. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gonner.

(Claffification nub Ausmusterung ber Diensthherebe betr.)

Digitized by Google

Seine Majestat ber Konig haben allergnabigst geruht: am 12. be bem Oberften Wilhelm Freiherrn von Brud vom 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen bes faiferlich öfterreichischen Ordens ber eifernen Krone 2. Classe zu ertheilen;

ben Oberftlieutenant Mois Fahninger von ber Beughaus. Saupt- Direction mit bem Character als Oberft in den Rubeftand ju verfegen; malades gunbeder

bem Unterarit Dr Mathias Birfing vom 3. Cuiraffier-

1 600 1975

Demeinen eri,

An der Pferderütt erbalten eine bem Lauen 1989, an demelben federne Lan

Of Oppler Terets Capter für bereichter aufer

. .. April 1864.

## coniglihen Majeflät Alierodorf v. Lut.

மை மா.க<u>்</u>

ETATE OF

nord suse is a specific to the specific constant of the specific constant is a specific constant of the specific constant

## Königlich Banerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

.No. 13. 22. April 1864.

Inhalt: 1) Berorbnungen: a) Die Boridriften für ben Unterricht ber t. b. Cavalerie; b) Die Rapporte und Stanbtabellen bes Seeres; c) Menberung in ber Formation bes Beeres, bier bie Sollftanbe an argtlicher Felbausrifftung für bie Deeresabtheilungen. 2) Dienftes-Rachrichten.

Mro. 1470.

Seine Majeftat ber Ronig haben burch allerhochfte Ents fcbliegung vom 10. Februar I. 36 bie Ginfuhrung einer neuen Borfdrift für ben Unterricht ber f. b. Cavalerie - IX. Theit, Unterricht im Boltigiren und Turnen - allergnabigft zu genehmigen gerubt.

Demgemäß muffen biefe Boridriften unmittelbar nach ihrem Eintreffen bei ben bezüglichen Abtheilungen in genauefte Befolgung fommen, und bie feither beftebenben Borfcbriften fur ben Unterricht im Boltigiren außer Rraft treten.

Der Breis eines Eremplares wird auf 42 fr. feftgefest. Münden ben 19. April - 1864.

Auf Beiner Koniglichen Majeftat Allerhochften Befehl. p. Bus.

> Durch ben Minifter ber Beneral-Secretar p. Gomer.

(Die Borfdriften für ben Unterricht ber t. b. Cavalerie betr.)

Mro. 4160.

Seine Majestat ber Konig haben burch allerhochfte Entschließung vom 24. v. Mts die Einführung von 26 neuen Formularen für die Rapporte und Standtabellen des Heeres statt ber in ben Beilagen jum 1. Theile ber allerhochsten Dienstvorsschriften enthaltenen Formulare 9 mit 12, 14 mit 21 und 27 mit 29 allergnädigst zu genehmigen geruht.

Diefe Formulare find vom 1. Mai I. 38 an ausschließlich

in Bebrauch ju nehmen; Die Schemas folgen nach.

Munchen ben 20. April 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Bonner.

(Die Rapporte und Stanbtabellen bes heeres betr.)

Mro. 4228.

Der nach ber neuen Formation für die heeresabtheilungen festgesette Sollftand an ärztlicher Feldausrüstung wird in der Beilage befannt gegeben und bezüglich der hiernach erforderlichen Erganzung der Besitzstände auf die ergangenen Bollzugebestimmungen vom heutigen hingewiesen.

Munchen ben 20. April 1864.

Auf Seiner Röniglichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Aenberung in ber Formation bes Seeres, bier bie Sollftanbe an ärgtlicher Felbausruftung für bie Deeres-Abtheilungen betr.)

Digitized by Google

## Seine Dafeftat ber Ronig haben allergnabigft geratht:

am 14. be ben Oberlieutenant Eugen Malaifé vom 3: reitenben Artillerie-Regiment Königin ber Function als 2. Absjutant des Artillerie-Corps-Commandanten Generalmajors Ritter von Brobeser auf Rachsuchen zu entheben;

am 15. be ben bisherigen Flügel-Abjutanten Generalmajor Carl Grafen von Butler. Clone bough zu Allerhöchstihren General. Abjutanten zu ernennen;

am 16. de ben Hauptmann Eduard Barnberg vom 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Pappenheim jum 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Breußen: zu verfichen;

Regiment Kaifer Alexander von Rußland die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des papftlichen Dentzeichens "Pro Petri Sede" zu ertheiten;

am 17, be bem penftonirten Major Mexander Grafen von Bollen ftein-Robenegg die nachgesuchte Entlaffung aus dem Herverbande mit Penftonsfortbezug zu bewilligen;

am 19. de ben Majoren Edmund Freiherrn von Spekbl vom 1. Artillerie-Regiment Brinz Luitpold, Hofmatschall und Abjustant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold von Bayern, — und Caspar Grasen von Kreith vom 1. Cuirasster-Regiment Prinz Carl, Hosmarschall und Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Adalbert von Bayern, das Ritterfreuz 1. Classe des Versteinstordens vom heiligen Michael zu verleihen;

den temporar penftonirten Hauptmann Hugo Grafen von Denm auf weitere zwei Jahre, — und

am 20. be ben temporar penfionirten Regimentearzt Dr Bernhard Rifinger bleibend im Rubeftande zu belaffen;

am 21. be bem Rittmeister Maximilian Durig vom 4. Chesvaulegers-Regiment König, Abjutant bes Generals ber Cavalerie Fürsten von Thurn und Taxis, die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen bes faiserlich öfterreichischen Orbens ber eisernen Krone 3. Classe zu ertheilen;

am 22. be bem Unterlieutenant Ludwig Grafen von Arco-Binneberg vom 3. reitenden Artillerie-Regiment Ronigin bie

nachgefucite Entinffung aus bem Geere mit bem Cherpeter als Oberlieutenant à la suite ju bewilligen;

ben temporar penfionirten Unterlieutenant Maximilian Pollath auf weitere zwei Jahre im Ruhestande zu belaffen.

#### Geftorben find:

ber Generalmasor Theodor Graf von La Rosee, General-Abjutant Seiner Majestät des Königs, Ritter des Berdienstordens der bayerischen Krone; Comthur des Berdienstordens vom heitigen Michael, Comthur 2. Classe des großherzoglich hessischen Berdienstordens Philipps des Großmuthigen, Inhaber des täniglich preußissichen rothen Abler-Ordens 3. Stasse und Commenthur des tönigslich spanischen Ordens Isabella der Kathalischen, am 15. de zu Rünchen, —der Unterquartiermoister Gustav Schmid vom 6. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen am 18. de zu Amberg. (Beilage zum Kriegsminifterial-Rescript bom 20. April 1864, Nro. 4228.)

# Sollstand

an ärztlicher Feldausrüftung für die Heeres-

### und zwar:

- A. Sahrzeuge und fonflige Gransportmittel,
- B. Seld- und Cager-Requifiten,
- C. Pferdebeschlagzeug,
- D. Gegenftande jur Verpflegung der Vermundeten,
- E. Chirurgische Inftrumente und Apparate, und
- F. Verbandzeug und fonflige ur ärztlichen Feldausruftung gehörige Segenstände,

was so that has been apply as a market of more and

| 4. Artillerie - Regiment              | Genie - Regiment                     | eine Sanitäts=<br>Compagnie                                                                               | Selb - Sanitate - Direction<br>bes 2Irmee - Corps mit<br>Sauptquartier | Felde Canitate. Direc-<br>tion einer Division | Cavalerie - Referve<br>(Divisions - Stab) | Artillerie - Referbe                 | Benie - Part                         | Haupt - Munitions -                   | Belagerungs - Parf                   | Lebensmitteltransports<br>Fuhrwefen  | Bemerkungen ,                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>_<br>_                           | <u>1</u><br>                         | _<br>4<br>12                                                                                              | 1                                                                      | -<br>1<br>-                                   | <u>1</u>                                  |                                      | 1                                    | 2 -                                   | 1                                    | 1 = =                                | Die zu ben Wagen gehörisgen Sperr- und Aufhaltet-<br>ten, Radichuhe u. Schwung-<br>fiße fünd in den Nechnungen<br>nicht eigens vorzutragen. |
| 11111111122                           |                                      | 24<br>12<br>48<br>24<br>132<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12 | =                                                                      |                                               |                                           |                                      | 111111111111                         |                                       | 1111111111111                        |                                      | zu ven Sanitäts-Wagen.                                                                                                                      |
| -<br>2<br>2<br>-<br>6<br>2<br>2<br>10 | -<br>1<br>1<br>-<br>3<br>1<br>1<br>5 | 16<br>6<br>4<br>4<br>12<br>20<br>16<br>16<br>80                                                           | -<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>5                                   | 1 1 1 1 5                                     | 1 1 3 1 1 5                               | -<br>1<br>1<br>-<br>3<br>1<br>1<br>5 | -<br>1<br>1<br>-<br>3<br>1<br>1<br>5 | -<br>2<br>2<br>-<br>6<br>2<br>2<br>10 | -<br>1<br>1<br>-<br>3<br>1<br>1<br>5 | -<br>1<br>1<br>-<br>3<br>1<br>1<br>5 | 3u ben Sanitats- und Re-<br>quifiten-Wagen.  3u ben Acznei-Berband- und<br>Requifiten - Wagen. 3u ben Aspannigen Wagen.  3u allen Wagen.    |

| Benei                    | nnu   | n g       | ber      | <b>Ğ</b> € | geı  | n ft å | lub    |     |    |            | ein Infauterie-Regi-<br>ment zu 3 Bataillows | ein Idger-Bataillon ober<br>felbstidnbiges Infanterie-<br>Bataillon | ein<br>Cabalerie - Regiment | 1. und 2<br>Artillerie -Regiment | 3. reitenbes |
|--------------------------|-------|-----------|----------|------------|------|--------|--------|-----|----|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 3. ⊚₀                    | nfti  | ge .      | Tra      | nex        | or   | t m    | itte   | ı.  |    |            |                                              |                                                                     |                             |                                  |              |
| Feldtragbahren           |       | _         |          |            |      |        |        |     |    |            | 6                                            | 9                                                                   | 2                           | 4                                | 2            |
| Paar Traggurt            | en b  | i e 2 1 1 | •        |            | •    | •      | •      | •   | •  | •          | 6                                            | 2                                                                   | 2                           | 4                                | 2            |
| Tragleber                |       | •         |          | •          | •    | •      | •      | -   | •  | •          | 6                                            | 2 2 2                                                               | $\tilde{2}$                 | 4                                | $\tilde{2}$  |
| Leuk'sche Schw           |       | -<br>obai | ate      | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          | _                                            |                                                                     |                             | _                                | <u> </u>     |
| Gurten biegu             |       | •         |          |            | •    | •      | •      | •   | •  | •          |                                              |                                                                     |                             | _                                | _            |
| 70                       | -     | •         | • '      | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          |                                              |                                                                     |                             |                                  | ł            |
| B. Sel                   | ۰ _دا | <b>4</b>  | <b>6</b> | ***        | ¥.   | :1     | Gt av- |     |    |            |                                              |                                                                     |                             |                                  | ļ            |
|                          |       |           |          |            |      |        | urn    | •   |    |            |                                              |                                                                     |                             |                                  | l            |
|                          | (Gab  | iter      | ۷, ۶     | 3iffer     | 13.  | )      |        |     |    |            |                                              |                                                                     |                             |                                  | ł            |
| Pferdepflode .           |       |           |          |            |      |        |        |     |    |            | <b> </b> —                                   | ·                                                                   | -+                          | _                                | —            |
| Borzugsseile .           | •     | •         |          |            | •    |        |        |     |    | •          |                                              | _                                                                   | <b></b>                     | _                                |              |
| Batteriefchlägel         |       |           |          |            |      |        |        |     |    |            |                                              |                                                                     |                             | <b>—</b> i                       | _            |
| Signalfahnen             | •     | •         |          |            | •    |        | •      | •   |    | •          | <b> </b>                                     | _                                                                   | -                           | -                                |              |
| hiezu { Ueberzüg         | ge '  | •         |          |            | •    | •      | •      | •   | •  | •          |                                              |                                                                     | -                           | _                                | -            |
| [                        | •     | •         |          | •          | •    | •      | ÷      | •   | •, |            |                                              | -                                                                   |                             | _                                | _            |
| Signallaternen           |       | •         |          | •          | •    | •      | •      | •   | ٠. | •          | -                                            | -                                                                   | -                           | -                                | _            |
| Uebergüe                 | ge    | •         | • •      | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          | -                                            |                                                                     |                             | _                                | _            |
| hiezu Rorbe              | •     |           | ٠,       |            |      |        | •      | •   | •  | •          |                                              | _                                                                   | _                           | -                                | _            |
| hiezu Stangen            | aue   | 3 2       | ©!       | ucten      | ı be | lteh   | end    | •   | •  | •          | _                                            | -                                                                   | -                           | -                                |              |
| Wachste<br>Pechfacteln . | ızen  | •,        | • •      | •          | •    | •      | •      | •   | ٠  | ••         |                                              |                                                                     | 1 1 1 1                     | _                                | _            |
| Feldseffel               | •     | •         | • •      | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          |                                              | _                                                                   | -                           | -                                | _            |
| Salbhauen                | •     | •         | • •      | ~          | •    | •      | •      | •   | •  | •          |                                              | _                                                                   |                             |                                  | _            |
| Wurfschaufeln            | •     | • •       | • •      | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          | _                                            | _                                                                   | -                           | _                                | _            |
| Holzärte                 | •     | •'        | • •      | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          | _                                            | _                                                                   | -                           | _                                |              |
| Beltbeile                | •     | •         | • •      | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          | _                                            |                                                                     |                             |                                  | _            |
| Sandbeile .              | •     | •         | • •      | •          | ٠    | •      | •      | •   | •  | <i>,</i> : | _                                            | _                                                                   |                             | _                                |              |
| Sanbfägen .              | • :   | •         | • •      | •          | •    | •      | •      | •.  | •  |            |                                              | _                                                                   |                             | _                                | _            |
| Sanbhammer               | •     | •         | . •      | •          | •    | •      | •      | •   | •  |            |                                              | 7                                                                   |                             | <u> </u>                         | _            |
| Beißzangen .             | •     | •         | •        | •          | •    | •      | •      | •   | •  | •          |                                              | <del>+-</del>                                                       |                             |                                  | 44.          |
| Stemmeisen .             |       | •         | •        | ٠.         | •    | •      | •      | •   | •  | •          | _                                            | #                                                                   |                             |                                  |              |
| Hobel                    | •     | •         | •        | •          | •    | •      | •      | ••  | •  |            | 1                                            | <u> </u>                                                            | 1                           |                                  | _            |
| •                        | •     | •         | •        | . •        | •    | •      |        | •., | •  | .          | 1                                            |                                                                     |                             |                                  |              |
|                          |       |           |          |            |      |        | ••     | • • |    | ٠ ١        | ' 1                                          | . 1                                                                 | ,                           | l                                | 1            |

| 4. Artillerie-Regiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benie-Regiment   | eine Sanitate. Compagnie                                                                                  | Belb . Santfate . Direction<br>bee Armee . Corps mit<br>Sanptquartier | Feld-Sanitate. Direc- | Cavalerie - Referve<br>(Divisions - Stab) | Artillerie-Referve | Genie-Parf | Saupt - Munitions - | Belagerungs . Bart | Leben Smitteltran Sport-<br>Fuhrwefen | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>2<br>2<br>— | 30<br>33<br>15<br>24<br>12                                                                                | 2<br>2<br>2<br>-                                                      | 2<br>2<br>2<br>-      | 2<br>2<br>2<br>2<br>—                     | 2<br>2<br>2<br>—   | 2 2 2 -    | 4 4 4 -             | 2 2 2              | 2 2 2 -                               | The state of the s |
| THE PROPERTY OF THE PERSON OF | THEFT            | 42<br>14<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>6<br>15<br>6<br>15<br>6<br>1 |                                                                       |                       |                                           |                    |            |                     |                    |                                       | The Distriction of the Control of th |

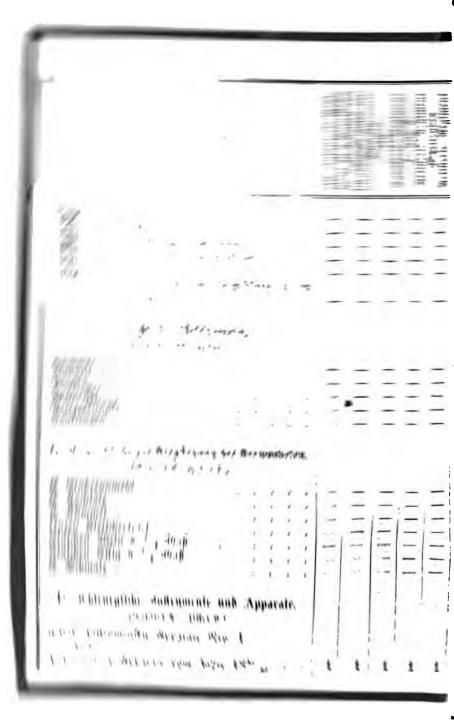

| 4. Artillerie-Regiment | Benie - Regiment           | eine Sanitäts.<br>Compagnie          | Belb - Sanitats . Direction<br>bes Armee - Corpe mit<br>Sauptquartier | Felb-Sanitats-Direc- | Cavalerie - Referbe<br>(Divisions - Stab) | Artillerie - Referbe | Genie- Parf  | Saupt - Munitions- | Belagerungs - Part | Lebensmitteltransport-<br>Fuhrwefen | null Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 11,111                     | 6<br>3<br>1<br>2<br>1                | 11111                                                                 | 11111                | 1111                                      | 1111                 | in including | 4111               | 1111               | 章 1 ∓ 1 €                           | tions dels different<br>Section Appendix<br>Inflamentos (Topolo)<br>I: Derhadicum uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                      | -                          | 45                                   | -                                                                     | -                    | _                                         | _,                   | dan.h        | 1100               | 9 130<br>MES       | oud III                             | genflixanA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 81 (SOF   13.)         | 50 000<br>000<br>1 1 4 1 1 | 33333                                | 1111                                                                  | 114113               | 11111                                     | 244445×2             |              | 4444               |                    | - 11116-                            | Arthuran Verrance  Jerozenko (1046)  Deroto Süder ser  Laike sinder  Enterviewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F111FF                 | STITITES.                  | 75<br>30<br>9<br>18<br>12<br>12<br>3 | FILLTI                                                                |                      | 1111111                                   | 4410414              | 13 (11)      | 4-14-14-14         |                    |                                     | Whaterigenerites  Moarnie & hine  Wharne Moorn  Mileo Callie  Environ Moorn  Environ Moorn  Environ Callie  Environ  Env |
| 1                      | 200                        | 1                                    | 1                                                                     | 1                    | 1                                         | 1                    | 1            | 2                  | ť                  | 101 G                               | South Prince That Standards Stands St |

| 3irkelbinden { 10ellige   5ellige   300   100   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200  | Benennung ber               | Gegen     | fänbe  |      |      | ein Infanterie-Regl-<br>thent zu I Bataillons | ein Idger-Bataillon ober<br>felöstsätiges Infanterie-<br>Bataillon | ein Cabalerie - Regiment | 1. und 2.,<br>Artillerie - Regiment | Artillerie - Regiment |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| F. Verbandzeug und sonstige zur ärztlichen Setd-Ausrüstung gehörige Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Apparate  |        |      | •    | -2                                            | _                                                                  |                          | _                                   |                       |
| F. Verbandzeug und sonstige zur ärztlichen Setvausrüstung gehörige Gegenstände.  (Capitel X, Zissen 8.)  gebrauchte Leintücher 48 16 16 32 16  3irkelbinden { 10 ellige 5 ellige 5 ellige 300 100 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |           |        |      | •    | 2                                             |                                                                    | _                        |                                     | -                     |
| Ausrüstung gehörige Gegenstände. (Capitel X, Zissen 8.)  gebrauchte Leintücher  3irkelbinden { 10 ellige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Instrumenten = Apparat = Ue | berkästen | • •    |      | •    | · 3                                           | 1                                                                  | 1                        | 3                                   | -4                    |
| Birkelbinden   10ellige   5ellige   300   100   100   200   100   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200  | Ausrüftung gehör            | ige Geger |        |      | to-  |                                               | -                                                                  | :                        |                                     |                       |
| Streibtioen   5 ellige   300   100   100   200   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gebrauchte Leintücher .     |           |        |      |      | 48                                            | 16                                                                 | 16                       | 32                                  | 16                    |
| Sellige   Sellige   Sold   100   100   200   100   100   200   100   200   100   200   100   200   100   200   200   100   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   2 |                             |           |        |      |      |                                               |                                                                    |                          |                                     | 50                    |
| Bindewinden Suspensorien Suspensorien Suspensorien Sandbücher Seife Bflasterscheeren Pflasterspateln Bflasterbretter Charpie { B feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ ( Deuige                  | • . • •   |        |      |      | 300                                           | 100                                                                | 100                      | 200                                 | 100                   |
| Suspensorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | irting .  | • • •  |      | •    | _                                             |                                                                    | <u>-</u>                 | -                                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | • • •     | • •    | • •  | •    | 10                                            | -                                                                  |                          | -                                   |                       |
| B Seife       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       — </td <td></td> <td>• • `•</td> <td>• •</td> <td>• •</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | • • `•    | • •    | • •  |      |                                               |                                                                    |                          |                                     |                       |
| Philasterscheeren       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | • • •     |        | • •  |      | 0                                             | 2                                                                  | 2                        | 4                                   | Z                     |
| Pflasterspateln       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | • • •     | • • :  |      | ٠.   |                                               |                                                                    |                          |                                     | _                     |
| Pflasterbretter       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |           |        |      |      |                                               | _                                                                  |                          |                                     |                       |
| Charpie { B feine       36       12       12       24       16       8         Ellen Flanell       9       3       3       6       3         wollene Decken       6       -2       2       4       2         Strohfäde       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - <td></td> <td></td> <td>: :</td> <td>: :</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>_</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |           | : :    | : :  |      | _                                             |                                                                    |                          | _                                   | _                     |
| Ellen Flanell       9       3       3       6         wollene Decken       6       -2       2       4         Strohfäde       -       -       -       -         Kopfpolfter       -       -       -       -       -         Strück weißleinene Bändchen à 30 Ellen, 1" breit graft       6       2       12       4         B Spagat       1½       1½       1½       1½       1½         Loth ungebleichten Zwirn       18       6       6       12       6         Loth weißes Wachs       9       3       3       6       3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | me muie & feine             |           |        |      | •    | 36                                            | 12                                                                 | 12                       | 24                                  | 12                    |
| Ellen Klanell       9       3       3       6       3         wollene Decken       6       -2       2       4       2         Strobfäcke       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - <td>( 22 8-442</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( 22 8-442                  |           |        |      |      |                                               | 8                                                                  | 8                        |                                     | 8                     |
| Strohsade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |           |        |      |      |                                               |                                                                    |                          | 6                                   | 3                     |
| Kopfpolster         Stück weißleinene Bändchen à 30 Ellen, 1" breit       6       2       12       4         Foth ungebleichten Zwirn       18       6       6       12         Loth weißes Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                           |           |        |      | •    | 6                                             | 2                                                                  | 2                        | 4                                   | 2                     |
| Stud weißleinene Bandchen à 30 Ellen, 1" breit 6 2 12 4 2 5 5 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 12 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |           |        |      | •    |                                               | _                                                                  | -                        |                                     |                       |
| 罗 Spagat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |           |        | • •  |      | -                                             |                                                                    |                          | <b> </b>                            | _                     |
| Eorg weiges Wadys   9  3  3  6  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | en a 30   | Ellen, | 1" b | rett |                                               |                                                                    | 12                       |                                     | 2                     |
| Eorg weiges Wadys   9  3  3  6  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | • • •     | • •    |      | •••  | 1/2                                           | 1/2                                                                | 1.4/2                    |                                     | 7/2                   |
| Stud Rahnabeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | • •       | • •    |      | • •  |                                               | 0                                                                  | 0                        |                                     | 3                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |           | • •    | • •  | •    |                                               |                                                                    |                          |                                     | 6                     |
| Mondata Stanford A 400 Stilled 2 4 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Stück     | • •    |      | •    |                                               |                                                                    |                          | 0                                   |                       |
| The Babes of Bappenbedel     3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |           | • •    |      |      |                                               |                                                                    |                          | 1)                                  | 1/4                   |
| T Babeschwämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |           | • •    | •    |      | 12                                            | 1 4                                                                | 1 1                      | 18                                  | '2                    |
| flache holzerne Schienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 1         | .)     | •    | 1.   |                                               | 1 6                                                                | 1 6                      | 112                                 | 1 6                   |

| 4. Artillerie-Regiment                                            | Genie - Regiment                          | eine Sanitäts-<br>Compagnie                                         | Belo . Sanitate . Direction<br>bee Armee . Corps mit<br>Sauptquartier                                                                   | Felb-Sanitate. Direc.                               | Cavalerie - Referbe<br>(Divisions = Stab)                  | Artillerie - Referbe                           | Genie - Bart                                      | Saupt - Munitions<br>Referbe                                         | Belagerungs . Bart                                  | Lebensmitteltransport-<br>Fuhrwefen                               | # Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                 | S 1                                       | _1<br>1                                                             | 1                                                                                                                                       | 111                                                 | -1                                                         | _<br>_1                                        | -                                                 |                                                                      | 1<br>1                                              | 1                                                                 | z marril 1 mmda<br>z marr |
| 32<br>100<br>200<br>12<br>4<br>—————————————————————————————————— | 16<br>50<br>100<br>-<br>6<br>2<br>-<br>12 | 36<br>225<br>225<br>300<br>3<br>30<br>6<br>3<br>3<br>3<br>30<br>120 | 80<br>250<br>500<br>30<br>10<br>60<br>40                                                                                                | 80<br>250<br>500<br>                                | 80<br>250<br>500<br>-<br>30<br>10<br>-<br>-<br>60          | 16<br>50<br>100<br>—<br>6<br>2<br>—<br>—<br>12 | 16-<br>50-<br>100 -<br>6-<br>2 -<br>-<br>-<br>12- | 32<br>100<br>200<br>—<br>12<br>4<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>24 | 16<br>50<br>100<br>-<br>6<br>2<br>-<br>-<br>-<br>12 | 16<br>50<br>100<br>—<br>—<br>6<br>2<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | Tomorphon  20 on Commonline  2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24<br>16<br>6<br>4<br>1<br>12<br>6<br>12<br>1/2<br>8<br>12        | -<br>-<br>2                               | 9<br>6<br>3<br>3<br>6<br>6<br>18<br>6<br>18<br>40<br>6              | -40<br>15<br>10<br>-10<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>30<br>15<br>30<br>15<br>30<br>5<br>1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>20<br>30 | 40<br>15<br>10<br>-<br>40<br>21/2<br>30<br>15<br>30 | 10<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>30<br>15<br>30<br>5 | 2<br>-2<br>1/2<br>6<br>3<br>6<br>1<br>1/4      | _                                                 | -<br>4<br>1<br>12<br>6<br>12                                         | 83 2 - 2                                            | 8<br>3<br>2<br>-<br>2<br>1/2<br>6<br>3<br>6<br>1                  | Community                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Benennung der Gegenstände                                                   | ein Infanterie-Regi-<br>ment gu 3 Bataillons | ein Igger-Bataillon ober<br>felbifffänbiges Infanterie-<br>Bataillon | Cabalerie - Regiment | Artifferie - Regiment               | 3. reitenbes |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| leberne Ueberzüge zu ben Schienen                                           | 3<br>12                                      | 1 4                                                                  | 1<br>4               | .2                                  | 14           |
| Plana bis inclinata                                                         | -                                            | , <u> </u>                                                           | _                    | ·—                                  |              |
| Schienen fur ben Bruch bes Schenkelbeinhalfes .                             | 6                                            | <b>'2</b>                                                            | 2                    | 4                                   | 2            |
| rechtseitige                                                                | 9                                            | 3                                                                    | 3                    | 6                                   | 3            |
| Bruchbander } linkseitige                                                   | 3                                            | 1                                                                    | 1                    | 2                                   | 1            |
| doppelte                                                                    | 3                                            | 1                                                                    | 1                    | 2                                   | 1            |
| B Compressen                                                                | _                                            | _                                                                    | _                    | _                                   | _            |
| Blatt Baumwollwatte. 411. 12                                                | 60                                           | . 20                                                                 | 20                   | 40                                  | . 20         |
| prismatische Hölzer . wie (4,1 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, | 7.0                                          |                                                                      | _                    | -                                   |              |
| Fußbretter                                                                  | 18                                           | 6                                                                    | 6                    | 12                                  | 6            |
| Sandbretter                                                                 | 18                                           | 6                                                                    | 6                    | 12                                  | 6            |
| Schnallen - Felbtourniquets                                                 | 36                                           | 12                                                                   | 12                   | 24                                  | 12           |
| blechene Verbandschüffeln                                                   | . 6                                          | . 2                                                                  | 2                    | 4                                   | , 2          |
| Strange Unterbindungsfeibe                                                  | +-                                           | <u>:</u>                                                             | .—                   |                                     | .—           |
|                                                                             | 30                                           | 10                                                                   | 10                   | 20                                  | 10           |
| Blechbüchsen hiezu                                                          | 3                                            | 1                                                                    | 1                    | 2                                   | 1            |
| Banbagen - Tornifter                                                        | 7                                            | 3                                                                    | 3                    | 5                                   | 5            |
| jeder Tormfter hat zu enthalten;                                            |                                              | . (1)                                                                |                      | ,                                   | . •          |
| 4 zehnellige) Orierren johin                                                | 28                                           | 12                                                                   | 12                   | 20                                  | 20           |
| 4 gehnellige Birtelbinden fobin                                             | 140                                          | 60                                                                   |                      |                                     | 100          |
| 3 Suspenforien                                                              | 21                                           | . 9                                                                  | , 9                  | 15                                  | 15           |
| 15 Ellen Bandchen "                                                         | 105                                          | 45                                                                   | 45                   | 75                                  | 75           |
| 1/8 K Spagat                                                                | 7/8                                          | 3/8                                                                  | 3/8                  | 5/8                                 | 5/8<br>15    |
| 3 Schnallentourmiquets                                                      | 121                                          | 9                                                                    | 3/8<br>9             | 15                                  |              |
| 3 Loth Waschschwamm'. !                                                     | 21                                           | . 9                                                                  | . 91                 | 15                                  | : 15         |
| 1 blechenen Becher mit Onnbhadchen un                                       | 7                                            | 3                                                                    | 3                    | 5                                   | 5            |
| 1/4 Brief Stednaveln {                                                      | 17/ <sub>4</sub><br>42                       | 3/4<br>48                                                            | 3/4<br>18            | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>30 | 11/4         |
|                                                                             |                                              | #g                                                                   | 18                   |                                     | 80           |
| 1 Spule Faben!                                                              | . 7                                          | . 3                                                                  | .,3                  | 5                                   | 5            |
| 1 Wachsterze                                                                | 04                                           | , 🕺                                                                  | 3                    | 5                                   | 5            |
| 3 Ellen Leinwand                                                            | ,21<br>7                                     | 9 3                                                                  | 9                    | 15                                  | 15           |
| 1 gebrauchtes Leintuch                                                      | . 71                                         |                                                                      |                      |                                     | 171          |

| 4. Artifferie-Regiment                        | Benie - Regiment | Ceine Sanitate.       | Felb - Sanftats - Direction<br>bes Armee - Corps mit<br>Hauptquartier | Feld-Canitate-Direc-<br>tion einer Division | Cavalerie - Referve<br>(Divisions-Stab) | Artillerie - Referbe | Genies Barf | Saupt - Munitions | Belagerungs - Part | Leben mitteltran & port. Bubrwefen | 000 Bemerkungen               |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 8                                             | 01<br>64         | 3<br>12<br>3          | 20                                                                    | 20                                          | 20                                      | 1 4                  | 1 4         | 2 8               | 1.                 | 1 4                                | t Walnutsud                   |
| 4<br>6<br>2<br>2                              | 2 3              | 3                     | 10                                                                    | 10                                          | 10                                      | 2 3 1                | 2           | 4                 | 2                  | 2                                  | at the white say              |
| 6                                             | -3               | 6                     | 15                                                                    | 15                                          | 15                                      | 3                    | 3           | 6                 | 2<br>3<br>1        | 3                                  | A spettimetro, 2              |
| 2                                             | 1                | 6 3                   | 15<br>5<br>5                                                          | 5 5                                         | 10<br>15<br>5<br>5                      | 1                    | 1 1         | 6 2 2             | 1                  | 3                                  | 2 materials [ -               |
| _                                             | 1                | 120                   | _ 3                                                                   |                                             | 2                                       | 1                    |             | 2                 | - 1-               | 1                                  | d Commeller                   |
| 40                                            | 20               | 120<br>24<br>72<br>36 | 100                                                                   | 100                                         | 100                                     | 20                   | 20          | 40                | 20                 | 20                                 | ofmis time (                  |
| 12<br>12<br>24<br>4                           | 6                | 72                    | 30                                                                    | 30                                          | -                                       | $\frac{-}{6}$        | 6           | -                 | -                  | -                                  | STORY W. P.                   |
| 12                                            | 6                | 36                    | 30                                                                    | 30                                          | 30<br>30                                | 6                    | 6           | 12<br>12          | 6                  | 6                                  | not seemed to                 |
| 24                                            | 6<br>12<br>2     | 36<br>45              | 30<br>60<br>10                                                        | 60                                          | 60                                      | 6<br>12<br>2         | 12.         | 24                | 12                 | 6<br>6<br>12<br>2                  | Olympian I                    |
| 4                                             | 2                | 6                     | 10                                                                    | 10                                          | 10                                      | 2                    | 2           | 4                 | . 2.               | 2                                  | moš 1                         |
| =                                             |                  | 4<br>12               | _                                                                     |                                             |                                         |                      | W S         | -                 | hugi               | 4                                  | T Underen Ye                  |
| 20<br>2<br>4                                  | 10               | 30                    | 20<br>2<br>4                                                          | 20<br>2<br>2                                | 20                                      | 10                   | 10.         | 20                | 40                 | 10                                 | - weatradic                   |
| 2                                             | 1 4              | 3                     | 2                                                                     | 2                                           | 2 2                                     | 1                    | 2           | 20 5              | 1                  | 740                                | P immedial L                  |
| 4                                             | 4                | 3                     | 4                                                                     | 2                                           | 2                                       | 4                    | 2           | 5                 | 111                | 2                                  | mining the I                  |
| 16                                            | 16               | 112                   | 116                                                                   | 8                                           | 8                                       | 16                   | 8           | 20                | 4                  | 8                                  | widthing is look              |
| 80                                            | 80               | 60                    | 80                                                                    | 40                                          | 40.                                     | 80                   | 40          | 100               | 20                 | 40                                 | - Distribution of the         |
| 60                                            | 12<br>60         | 45                    | 112                                                                   | 6                                           | 6                                       | 12                   | 6           | 15                | 3                  | .6                                 | 34th = 201000 - 20100         |
| 16<br>80<br>12<br>60<br>1)2<br>12<br>12<br>12 | 1/               | 3/                    | 1/                                                                    | 30                                          | 30.                                     | 60                   | 30          | 75<br>5/          | 15                 | 30                                 | descriptions for the          |
| 12                                            | 1/2<br>12<br>12  | 45<br>3/8<br>9        | 16<br>80<br>12<br>60<br>1/2<br>12<br>12<br>4                          | 1/4                                         | 6                                       | 1/2<br>12<br>12<br>4 | 1/4         | 5/8<br>15         | 1/8                | 1/4                                | construit author              |
| 12                                            | 12               | 9                     | 12                                                                    | 6 2                                         | 6                                       | 12                   | 6           | 15                | 3                  | 6                                  | Dayledsing version            |
| 4                                             | 4                | 0                     | 4                                                                     | 1/                                          | 1/2<br>12<br>2<br>2<br>6                | 4                    | 1/2         | 5                 | 1/                 | 2 12                               | de early ann adyon.           |
| 24                                            | 24               | 3/4<br>18             | 1 24                                                                  | 12                                          | 12                                      | 1 24                 | 12          | 11/4<br>30        | 1/4                | 12                                 | Despring Here mus             |
| 4                                             | 4                | 3                     | 4                                                                     | 2                                           | 2                                       | 4                    | 2           | -5                | . 1.               | 2 1                                | net, our Saideffalle          |
| 4                                             | 4                | 3                     | 4                                                                     | 2                                           | . 2                                     | 4                    | - 2         | .5                | - 1                | 2                                  | manadide olem                 |
| 12                                            | 12               | 9                     | 12                                                                    | 1/2<br>12<br>2<br>2<br>6<br>2               | 2                                       | 12                   | 6. 2        | 15<br>5           | 3                  | 2                                  | N626 . Ht - Holy to the 1985. |

| Benennung ber Gegenstände | ein Insanterie-Megi-<br>ment zu 3 Bataillous | ein Idger-Bataillon ober<br>felbstikiriges Infanterle-<br>Betaillon | ein Cabalerie - Regiment | 1. unb 2.<br>Artillerie - Regiment | 3. reitenbes<br>Artifferie - Regiment |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Scheere                 | 77 3 3 6 24 12 6 +                           | 33                                                                  | 33                       | 55 + 2524684 +                     | 555<br>                               |
| hölzerne Salzbehälter     |                                              | -                                                                   |                          |                                    | _                                     |

Des Contraction

| 4. Artillerie-Regiment                | Genie - Regiment                      | eine Sanitate.                                                     | Belb . Sanitate . Direction<br>bes Armee . Corps mit<br>Sauptquartier | Felb-Sanitats.Direc-                        | Cavalerie - Referbe<br>(Divifion8 - Stab) | Artillerie - Referbe        | Benie . Part | Saupt - Minitions.<br>Referbe | Belagerungs - Part         | Lebensmitteltransport-<br>Fubrwesen  | Bemerfungen |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 4                                     | 4<br>4<br>—                           | 3<br>3<br>150                                                      | 4 4                                                                   | 2 2                                         | 2 2                                       | 4                           | 2 2          | 5 5                           | 1                          | 2 2                                  |             |
| E THURSTELL =                         | 4.154.4                               | 300<br>300<br>450<br>600                                           | - 11411                                                               | THE PROPERTY OF STREET                      | 1111                                      |                             | 131 131      | 1111                          | 111                        |                                      | -W          |
| 1111                                  |                                       | 300<br>300<br>450<br>600<br>150<br>37½<br>150<br>150<br>150<br>150 |                                                                       | 1111                                        | 1111111                                   | FILL                        |              | 1111                          | 1111                       |                                      |             |
| 1                                     |                                       | 150<br>150<br>150<br>150<br>150                                    |                                                                       | 1111111                                     |                                           |                             |              |                               |                            |                                      |             |
|                                       | -<br>1<br>4                           | 150                                                                | -<br>1                                                                | _1                                          | <u>-</u>                                  | _<br>                       | 1            | _<br>_<br>2                   | _<br>_<br>1                | <u>-</u>                             |             |
| 2<br>4<br>2<br>3<br>12<br>6<br>3<br>— | 1<br>4<br>1<br>3<br>12<br>6<br>3<br>- | 1<br>5<br>12<br>8<br>4<br>3<br>6<br>6<br>3<br>3<br>3               | 1<br>4<br>16<br>8<br>4<br>—                                           | * 8 4 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1<br>2<br>8<br>4<br>2<br>-<br>-           | 1<br>4<br>16<br>8<br>4<br>— | 1 2 8 4 2    | 2<br>5<br>20<br>10<br>5<br>—  | 1<br>1<br>4<br>2<br>1<br>— | 1<br>1<br>2<br>8<br>4<br>2<br>-<br>- |             |

| Benennung                                                                                                                     | 124/114/CE Variable   | Holy - Ge | genfl | ånde  | BARRIOT STREET | AND THE STATE OF | ein Infanterie-Regi-<br>ment zu 3 Bataillons | eiu Jäger-Bataillon ober<br>felbiffanbiges Infanterie-<br>Bataillon | Cabalerie - Regiment | Artifferie - Regiment | 3. reitenbes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| zu Fleischertract { Bor Ble hölzerne Schmalzbehält blechene Speiseschalen blechene Trinkbecher blechene Eglöffel . Feldfessel | O Ma<br>che in<br>Maß | ofen      |       | nde p | affen<br>Inter | fats=            | 12<br>12<br>12<br>12<br>3<br>3<br>-          | +<br>-<br>4<br>4<br>4<br>1<br>1                                     | 44411                | 11 8888811            | 44411        |
| payate and Optitude                                                                                                           |                       |           |       |       |                | -                |                                              |                                                                     | 061                  | ünd                   | 5 e n        |
| payare and Optimize                                                                                                           |                       |           | p.    | ,     |                | _                |                                              |                                                                     | Det<br>Det           | űnd                   | 5 en         |

| -                       | Genie-Regiment | co co Compagnie                        | Belb - Sanitats . Direction<br>bes Armee - Corps mit<br>Sauptquartice | Belb-Sanitats.Direc-  | Cavalerie - Referve<br>(Divifions - Stab) | Artillerie - Referbe  | Genie - Part           | Saupt - Munitions - | Belagerungs - Bart     | Lebensmitteltransport-<br>Fuhrwefen | Bemerfungen. |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| - 8<br>8<br>8<br>2<br>2 | 4 4 1 1        | 3<br>3<br>30<br>30<br>30<br><br>3<br>3 |                                                                       | -<br>-<br>1<br>1<br>- | _<br>-<br>1<br>1<br>-                     | 4<br>4<br>4<br>1<br>1 | -4<br>4<br>4<br>1<br>1 | 88822               | -4<br>4<br>4<br>1<br>1 | 4<br>4<br>4<br>1<br>1               |              |
| -                       |                | 3                                      | _                                                                     | _                     | _                                         | _                     |                        | _                   | _                      | _                                   |              |

ben 20. April 1864.

35 1 1.03 0.

## Königlich Banerisches Ariegeministerium.



## Verordnungs-Blatt.

München.

Nº 14.

25. April 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Uniformirung und Ausruftung der Uhlanen-Regimenter, hier die Steigbügel. 2) Dienstes-Nachrichten. 3) Sterbfall.

Nro. 3877.

Seine Majestät der König haben durch allemöchste Entschließung vom 7. l. Mts die Einführung neuer Steigbügel bei den Uhlanen Regimentern allergnädigst zu genehmigen geruht und wird demgemäß verfügt was folgt:

1.

Jebes Uhlanen Regiment erhält einen mit bem Krietsministerial Siegel gezeichneten Muster Steigbügel nebst Lanzenschuh, hat hiernach 650 Paar Steigbügel im Submisstonswege anschaffen zu lassen und ber Mannschaft vom ersten Unterofficier abwärts nach Bedarf in Gebrauch zu geben. Als Normalpreis für das Paar Steigbügel wird 1 fl. 30 fr. sestgesett; der Preis-Tarif der nur füt die Gefreiten und Gemeinen bestimmten Lanzenschuhe ist in der Beilage enthalten; die Fertigung derselben hat bei jedem Regiment durch die Escadrons-Sattler zu geschehen.

2.

Die außer Berwendung tommenden Steigbügel find für Rechs nung der Armee . Montur : Depot - Commiffton an die nachtgelegenen Boughaus Berwaltungen einzuliefern uid 'ron biefen ber genannten Commiffion bieruber Depositenscheine auszustellen.

München ben 24. April 1864.

Auf Beiner Koniglichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

D. 2 ut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gonner.

(Uniformirung unb Ausruftung ber Uhlanen - Regimenter, bier bie Steigbugel betr.)

(Beilage jum Rriegsministerial Rescript vom 24. April 1864, Rto. 3877.)

### Preistarif

eines Canjenschubes ju den Steigbügeln-für die Uhlanen-

| Unzahl | Benennung der einzelnen Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Material-<br>Erforber-<br>niß | Roften-<br>Betrag<br>fl.   fr.   hl. | Bemerkungen                                        |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 1 1 1  | Lanzenschuh aus Lohgarleder zu 1 fl. 6 fr. per Pfund  obere Strupse aus schwars zem Blankleder untere Strupse aus schwars zem. Blankleder Befestigungs-Riemchen aus schwarzem Blankleder schwarzem Blankleder schwarz lakirtet eiseiner Ring, per 100 Stink 3 fl. 20 fu. Nähmaierial Schnittlohn Macherlohn Summe | 2                             | _ 2 3                                | Durch bie Es-<br>cabrons Sattler<br>unentgeltlich. |  |  |

Seine Dajeftat ber Konig haben allergnabigft geruht:

am 23. be bem penfionirten Hauptmann Alois Freiherrn von Bechmann bie nachgesuchte Entlaffung aus bem Heerversbande mit Benfionsfortbezug zu bewilligen;

am 24. be ben Oberlieutenant August bu Jarrys Freiherrn von La Roche vom 3. reitenden Artillerie Regiment Königin zum 2. Abjutanten bes Artillerie Corps Commandanten Generalmajors Ritter von Brodeser zu ernennen;

am 25. be bem Unterlieutenant Friedrich Hocht vom Insfanterie-Leib-Regiment — und dem Unterarzt Dr Alois Berr vom 7. Infanterie-Regiment Hohenhausen die nachgesuchte Entslaffung aus dem Heere zu bewilligen;

den temporar penfionirten hauptmann Anton Freiherrn von Anbrian-Berburg bleibend im Ruheftande ju belaffen.

#### Geftorben ift:

ber Hauptmann Ludwig Freiherr von Lindenfels vom 9. Infanterie-Regiment Brebe am 20. be ju Burgburg.

Digitized by Google

**v** 

. .

## Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 15.

30. April 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Die Penfionsverhältniffe ber ben Juniern gleichgeachteten Gagirten und beren Wittwen. 2) Dienftes-Nachrichten.

Mrs. 4540.

Seine Majestat ber Konig haben burch allerhochste Entsichließung vom 26. be allergnabigft geruht:

1) die Benfion der Leibgarde-Sartschiere einschlüßig des Brofosen, dann der Bertmeister der Zeughaus-Saupt-Direction
auf 25 fl., bei vollendeten 50 Dienstjahren einschlüßig der Feldzugsjahre aber, oder bei zur Zeit des Eintritts in ben Ruhestand zuruckgelegtem 70. Lebensjahre auf 30 fl.,

2) die Benfton des Leibgarde - Kouriers, wie des Unterseuers werksmeisters im Hauptlaboratorium und der Unterzeugwarte auf 28 und beziehungeweise wie vorstehend auf 33 fl. monatlich festzusetzen, und

3) die vorstehenden Bestimmungen rudwirtend auch fur die icon im Benfionestande Befindlichen einweten ju laffen, endlich

4) die Leiftung der Wittwencaffe Beitrage ber Junken und ber biefen gleichgegechteten Chargen, ferner die Benftonen für beren Wittwen nach dem beiliegenden Regulatio und zwar beides mit der Wirtsamfeit nachträglich vom 1. December 1863 zu normiren.

Digitized by Google

Durch die vorstehende allerhöchste Entschließung tritt jene bezüglich der Benfion der Hartschiere vom 24. December 1848, Rro. 22507b (Kriegsministerial-Rescript vom 27. desselben Monats) außer Geltung.

Munchen ben 29. April 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeflat Allerhöchsten Befehl.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Die Pensionsberhältnisse ber ben Juntern gleichgeachteten Gagirten und beren Bittwen betr.)

を開発している。 では、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mm

(Beilage jum Kriegsministeriel-Rescript vom 29. April 1864, Kro. 4540.)
Reaulativ

über die Beiträge der Junker und der ihnen gleichgeachtet en Gagirten zur Militär-Wittwencasse und die Pension für deren Wittwen.

|                                                                                                                                                                                                                                          | a.<br>conatli<br>Beitre | ٠,             | einmali<br>außerorb<br>cher Bei<br>ber Ber<br>lichte | entli-<br>trag | Pension                                  | für        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                | *****                                                | n              | monatlicen<br>Pension für<br>die Wittwen |            |
| l 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                 | ft                      | fr.            | ft.                                                  | tr             | ft.                                      | fr.        |
| Junker, Regiments - Actuar, und Regiments - Canzlei - Actuar, Werkmeister ber Zeughaus- Haupt - Direction, Leibgarbes Gartschier, Leibgarbes Linterseuerwerksmeister und Unsterzeugwart.  Leibgarbe - Fourier  München ben 29. April 186 | 1d:                     | 19<br>21<br>23 | 112<br>125<br>137                                    | 30<br><br>30   | 12<br>14<br>15                           | <b>3</b> 0 |

Digitized by Google

Seine Majestät ber König haben allergnäbigst geruht: am 26. be ben Unterlieutenant Prinzen Otto von Bayern, Königliche Hoheit, im Infanterie = Leib = Regiment vom 27. be an zum Oberlieutenant zu befördern;

Allerhöchstihrem General-Abjutanten, Generallieutenant heinrich Delph von La Roche die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen bes Großfreuzes bes königlich sächsischen Albrechts-Ordens zu ertheilen;

bem penfionirten Oberlieutenant Georg Milchmaier bie nachs gesuchte Entlaffung aus bem Heerverbande mit Benfionsfortbezug zu bewilligen;

am 28. bs Allerhöchstihrem General-Abjutanten, characterisfirten Generalmajor Ludwig Grafen von Rechberg und Rothenslöwen die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen ber Großstreuze bes großherzoglich babischen Ordens vom Zähringer Löwen, bes großherzoglich hessischen Berbienstorbens Philipps des Großsmuthigen und des königlich wurttembergischen Friedrichs-Ordens zu ertheilen;

am 29. de dem Obersten Ludwig von heuster vom 2. Artillerie-Regiment vacant Lüber, Hofmarschall und Abjutant Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Maximilian in Bayern, — und Allerhöchstihrem Flügelabjutanten, Hauptmann Carl Freiherrn von Moy das Ritterfreuz 1. Classe des Berdienstordens vom heiligen Michael, — dann

bem Leibgarde-Hartschier Dominitus Hörger — und bem Feldwebel Abam Ewald von ber Garnisons-Compagnie Königshosen für ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmunze bes Ludwigordens zu verleihen;

ben Bataillonsarzt Dr Ludwig Steichele vom Infanteries Leib-Regiment auf ein Jahr in den Ruhestand zu versetzen;

GP.



Tim melatikanela. Tim melatikanela. Tim pag

भारतात्र राज्यास्य साध्यक्षाः भारतात्र अवस्य असीत्रीताः भारतास्य साध्यक्षाः असीत्रीत्रीत्रसम्बद्धः

## Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



-11 Walst

# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 16.

7. Mai 1864.

Inhalt: 1) Berorbnung: Die Commanbantschafts - Bezirle. 2) Dienftes - Radricken. 3) Sterbfalle.

Mrs. 3907.

Die durch die allerhöchte Verordnung vom 24. Februar 1862 "die Einrichtung der Districtsverwaltungsbehörden betreffend" (Resgierungsblatt 1862, Nro. 12) veranlaßte neue Eintheilung der Commandantschaftes-Bezirke einschlüßig jener der in Folge der neuen Heeresformation vom Jahre 1863 errichteten Commandantschaften Freysing, Landsberg und Sulzbach, dei welchen die Gerichtsbarskeit durch den Commandanten der betreffenden Heeresabtheilung auszuüben ist, wird in der Beilage hiermit bekannt gegeben.

Die vier General-Commandos haben hiernach bas Geeignete ju verfügen.

München ben 6. Dai 1864.

Auf Seiner Röniglichen Majeftät Allerhöchsten Befehl. v. &u b.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Die Commanbantfcafts. Bezirte betr.)

(Beilage jum Kriegsministerial-Rescript vom 6. Mai 1864, Nro. 3907.)

#### Berzeichniß

fämmtlicher Commandantichafte-Bezirke.

Commanbanticaft: Bezirksamter und Magiftrate:

Amberg, Rabburg, Reuftabt a. 2B. R., Boben-Ambera.

ftrauß, Reunburg v. B., Balbmunchen.

Unebach, Beilebronn, Bungenhaufen, Dinfele. Ansbach.

bubl. Reuchtwangen, Rothenburg a. T., Schein-

feld, Uffenheim, Reuftadt a. A.

Afcaffenburg. Afchaffenburg, Alzenau, Dbernburg, Miltenberg, Lohr, Marftheidenfeld.

Augeburg.

Augeburg, Aichach, Wertingen, Busmarshaufen, Mindelheim, Rrumbach, Friedberg,

Bamberg, Lichtenfels, Ebermannftabt, Ebern, Bamberg.

Baffurt, Ronigshofen, Staffelftein.

Bapreuth, Begnis, Efchenbach, Remnath, Tir-Bapreuth.

fchenreuth, Bunfiebel, Rulmbach, Berned, Munch-

berg, Raila, Bof, Rehau.

Altötting, Dublborf, Traunftein, Laufen, Berch-Burghausen.

tesgaden.

Dillingen. Dillingen, Rörblingen.

Eichftabt. Eichftabt, Beilngries.

Fordheim. Fordheim, Sochftabt a. A.

Frenfing, Erding. Frenfing.

Germerebeim. Bermerebeim.

Ingolftabt, Pfaffenhofen. Ingolftadt.

Rempten; Buffen, Memmingen, Oberborf. Rembten.

Landau. Landau, Borafabern.

Landsberg. " Lanbelerg, Schangau, Raufbeuern.

Rottenburg, Mallereborf, Landshut, Dingolfing, Landshut.

Landau, Bilebiburg, Eggenfelben.

Lindau, Sonthofen. Linbau.

Commandantfcaft:

Bezirtsamter und Magiftrate:

Munden.

Dachau, Brud, Munchen, Ebereberg, Bafferburg, Rosenheim, Micebach, Tolg, Beilheim,

Berbenfels.

Reuburg.

Schrobenhaufen, Reuburg, Donauworth.

Rurnberg.

Fürth, Erlangen, Berebrud, Rurnberg, Reu-

marft, Schwabach.

Paffau.

Baffau, Griebbach, Pfarrfirchen, Bilehofen, Begicheib, Bolfftein, Grafenau, Deggenborf.

Regensburg.

Relheim, Semau, Regensburg, Stadtamhof,

Robing, Burglengenfelb.

Rofenberg.

Stadtfteinach, Rronach, Teufdnig.

Speper.

Speyer, Reuftadt a. S., Franfenthal, Rirchheim-

bolanben.

Straubing.

Straubing, Bogen, Cham, Röpting, Regen,

Biechtach.

Sulabad.

Sulzbach, Belburg.

Ulm.

Reuulm, Mertiffen, Gungburg.

Bulgburg.

Beiffenburg.

Burgburg.

Burzburg, Ochsenfurt, Karlstadt, Gemunden, Hamelburg, Brudenau, Gerefeld, Reustadt a. S., Mellrichstadt, Kissingen, Schweinfurt, Gerolz-

hofen, Bolfach, Ripingen.

3mepbruden.

3weybruden, Pirmafens, Homburg, Cufel, Rais

ferslautern.

Seine Majestät der König haben allergnäbigst geruht: am 8. März den bereits in den Listen abgeschriebenen Oberlieutenant Carl Siegelin vom 12. Infanterie-Regiment König Otto von Griechenland in Folge Erfenntnisses des General-Auditoriats als Revisionsgericht der Armee zur Strafe zu entlassen;

am 1. be bem Unterlieutenant Friedrich Grafen von Drich

vom 1. Cuiraffier-Agiment Pring, Carl die Erlaubniß gur Annahme und zum Tragen des Ritterfreuzes des foniglich fachfischen Albrechtes Ordens zu ertheilen;

am 3. de den Regimentearzt Dr Adam Bereth von der Stadt- und Festunge - Commandantschaft Baffau' in den Ruhestand zu versetzen.

#### Geftorben find:

ber pensionirte Hauptmann Constantin Freiherr von Abelsheim am 23. v. Mts zu Wachbach im Königreiche Burttemberg, —
ber Oberlieutenant Ludwig Beer vom Genie-Stab am 28. v. Mts
zu Pfaffenhofen, Bezirtsamts baselbst, — ber pensionirte Oberstelieutenant Bernhard Freiherr von Hirschberg am 30. v. Mts
zu Ebnath, Bezirtsamts Kemnath, — ber pensionirte Hauptmann
Anton von Baur-Breitenfeld am 2. ds zu Dillingen.

## Könialich Banerisches Ariegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

München.

**No.** 17. 11. Mai 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Dienstzeichen ber Orbonnunge Officiere Seiner Majeftat bes Ronigs; b) Tragen bon Civilfleibern burch bie Orbonnang-Officiere Seiner Majestät bes Königs; c) Mittheilung ber gegen beurlaubte Solbaten erlaffenen Strafurtheile an bie Militarbeborben. 2) Dienftes-Nachrichten.

Nro. 5057.

Seine Majeftat ber Ronig haben inhaltlich allerhochften Sanbfdreibens vom 6. be allergnabigft ju bestimmen geruht, baß Allerhöchstberen Debonnangofficiere im Dienfte bie Scharpe, welche für die Abjutanten ber Generale vorgeschrieben ift, und zwar in berfelben Beife wie biefe tragen follen.

Minchen ben 11. Mai 1864.

Auf Seiner Koniglichen Majeftat Allerhochften Befehl. p. Lut.

Durch ben Minifter ber Beneral-Secretar

(Dienftzeichen ber Orbonnang - Officiere Seiner Majeftat bes Ronige betr.)

Array Carlo Strain San Agency Co.

Nro. 5187.

Seine Majeftat ber Kanig haben inhaltlich allerhöchften Sanbidreibens vom 9. be allergnabigft geruht, die gemäß §. 123 ber allgemeinen Dienft Borfdriften für Allerhöchstihre Abjutanten bestehende Erlaubniß jum Tragen von Civilfleibern auch auf Allerhöchstberen Ordonnang Officiere für so lange auszudehnen, als Allerhöchstbieselben nicht anders verfügen.

Munchen ben 11. Mai 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gonner.

(Tragen von Civilleibern burch bie Orbonnang-Officiere Seiner Majestät bes Königs betr.)

Nro. 5180.

Die von bem f. Staatsministerium ber Justiz am 27. v. Mts in ausgesestem Betreffe an die Vertreter ber Staatsanwaltschaft bei ben Stadts und Landgerichten in ben Landestheilen diesseits bes Rheins erlassene Entschließung wird in nachfolgendem Abdrucke ben Militarbehörden zur Wissenschaft befannt gegeben.

Munchen ben 10. Mai 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhächften Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner:

(Die Mittheilung ber gegen beurlaubte Solbaten erlaffenen Strafurtheile an bie Militärbehörben betr.)

(Beilage jum Kriegsministerial-Rescript vom 10. Mai: 1864, Mro. 5180) أرمون في من الإين الريمية الإينان Abforift. The first war building to build

E.-Nr. 9004.

## Staatsminifterium ber Juftig.

Nachträglich ju ben Bestimmungen in S. 64 ber Borfchriften für die Gefcaftebehandlung in Uebertretungefachen werben bie Bertreter ber Staatsanwaltschaft bei ben Stabt- und Lanbaerichten angewiesen, in jedem Kalle, in welchem ein beurlaubter Golbat wegen einer im S. 61 biefer Borfdriften bezeichneten Uebertretung verurtheilt wird, von bem erlaffenen Straf-Urtheile auch ber einichlägigen Militarbeborbe Mittheilung zu machen.

Diefe Mittheilungen find, je nachbem ber betreffende Beurlaubte jur Mannichaft eines Regimentes, eines Jager-Bataillons. einer Genbarmeries, Sanitates, Duprieres ober Barnifone . Compagnie gablt, an Die einschlägigen Regiments-, Bataillons- ober Compagnie-Commanbos, bei Invaliden an die Commandanticaft bes Invalidenhaufes ju Fürftenfelbbrud, bei Beteranen an bie Commandantschaft ber Beteranenanstalt ju Donauworth und hinsichtlich ber übrigen beurlaubten Militarpersonen an Diejenige Militarftelle ju richten, welcher biefelben angehören.

München den 27. April 1864.

Auf Seiner Majeftat des Königs allerhöchsten Befehl. (gez.) Arbr. v. Mulzer.

> Durch ben Minifter ber General - Secretar, Minifterialrath : (gez.) Steprer.

An

bie Bertreter ber Staatsanwaltichaft bei ben Stabt- und Lanbgerichten in ben Lanbestheilen bieffeits bes Rheins.

Die Mittheilnng ber gegen beurlaubte Solbaten erlaffenen Strafurtbeile an bie Militarbeborben betr.

Seine Rajekat der König haben allergnabigst geruht: am 8. be dem Unterarzt Dr Friedrich Brautigam vom 4. Artillerie-Regiment die nachgesuchte Entlassung aus dem Heere zu bewilligen;

am 9. be bie hauptleute Joseph Freiherr von Riedheim vom 15. Infanterie-Regiment Konig Johann von Sachsen und Carl Drefch vom 5. Jäger-Bataillon, beibe auf ein Jahr, in den Ruheftand zu versegen.

A Library of the control of the con

e e al ser e il e gradica di Centralizza de la escapita de la Companya de la escapita de la escap

there were a second of the sec

(a) Sign of the pure little of the second control of

Königlich Baperisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

**№** 18.

30. Mai 1864.

Inhalt: 1) Armee Befehl. 2) Dienstes - Nachrichten. 3) Sterbfälle.

Armee-Befehl.

München den 29. Mai 1864.

#### §. 1.

Wir haben Uns bewogen gefunden, Die Regiments-Inhaber-Stelle bes 1. Uhlanen-Regiments ju übernehmen, welches bemgemäß Die Benennung "1. Uhlanen-Regiment Konig" führen foll.

**s**. 2.

#### Berfeht werden :

die Oberftlieutenants Withelm Freiherr von Rulger vom 1. Cuiraffter-Regiment Prinz Carl zum 1. Chevaulegers-Regiment Kaifer Alexander von Rufland, — und Carl Freiherr von Bech-

mann vom 2. Chevaulegere-Regiment Taris jum 5. Chevaulegere-Regiment vacant Leiningen; - ber Major Julius Riem vom Benie - Stab jum Benie - Corps - Commando; - bie Sauptleute Theodor Fries vom 1. Artillerie : Regiment Bring Luitpold jum Beneralquartiermeifter-Stab. - Bilhelm Reuß vom 1. Artillerie-Regiment Bring Luitvold gur Artillerie=Berathunge-Commission, bann Ignaz Rern — und Sugo Ritter von Kern vom Genie Regis ment jum Genie-Stab; - Die Rittmeifter Anton Reisner Freis bert von Lichtenftern vom 3. Cuiraffier-Regiment jum 2. Cuiraffter - Regiment Bring Abalbert, - und Friedrich Freiherr von Sutten vom 3. Cuiraffier - Regiment jum Generalquartiermeifter-Stab; - Die Oberlieutenants Fribolin Biegler vom 15. Infanterie-Regiment Ronig Johann von Sachsen jum 11. Infanterie-Regiment vacant Pfenburg, - Ludwig Neumener vom 11. Infanterie-Regiment vacant Dfenburg jum Infanterie - Leib - Regis ment, - Beinrich Cramer vom 14. Infanterie-Regiment Bandt, - bann Maximilian von Buchpodh, - und Ludwig Durr vom 7. Infanterie-Regiment Sobenhaufen jum 1. Infanterie Regiment Ronig, - Theodor Freiherr von Aretin vom 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Defterreich jum Infanteries Leib-Regiment, - Couard Bernhold vom 4. Infanterie-Regis ment vacant Gumppenberg jum 9. Infanterie-Regiment Brebe, - Carl Bundter vom 8. Jager - Bataillon jum 7. Infanterie-Regiment Sobenhausen, - Couard Bfrebichner vom 1. Chevaulegerd-Regiment Raifer Alexander von Rufland jum 2. Uhlanen-Regiment, - Albert Benetti vom 4. Chevaulegers : Regiment Ronig jum 3. Chevaulegere-Regiment Bergog Maximilian, - und Theodor Kurft von Thurn und Taxis vom 1. Cuiraffier-Regimennt Bring Carl jum 3. Uhlanen-Regiment; - Die Unterlieutenants Otto Eigenberger vom 8. Infanterie-Regiment vacant Sedenborff jum 13. Infanterie - Regiment Raifer Frang Joseph von Defterreich, - Ludwig Schneiber vom 12. Infanterie Regiment König Otto von Griechenland jum 11. Infanterie-Regiment vacant Dfenburg, - Dito Freiherr von Bu Rhein vom 7. Jager-Bataillon jum Infanterie-Leib-Regiment, — Theodor Freiherr von Rotberg vom 3. Uhlanen - Regiment jum 2. Chevaulegere-Regis ment Taris, - Albrecht Graf von Seinsbeim auf Grunbach vom 3. Cuiraffier-Regiment jum 1. Cuiraffier-Regiment Bring Carl, -

und Friedrich Freiherr von Auffes vom 6. Chevaulegers-Regiment vacant Bergog von Leuchtenberg jum 4. Chevaulegere's Regiment Ronig; - Die Regimentearzie Dr Theodor Ronigehofer wom 2. Chevaulegers - Regiment Taxis jur Stadt- und Beftunge : Commanbantschaft Baffau, - und Dr Stephan Guttenhofer vom Benie-Regiment jum 5. Chevaulegers-Regiment vacant Beiningen; - Die Regimentequartiermeifter Contab Raps vom 2. Cultaffier-Regiment Bring Abalbert gur Militar-Rechnunge-Rammer, - und Carl Saine vom topographischen Bureau bes Generalquartiermeifter-Stabes jum Benie-Corps-Commando; - bie Regiments-Aubitore Wilhelm Gory vom 1. Infanterie-Regiment Ronig als functionirender Stabsaubitor jum Beneral Commando Rurnberg, Albert Grimm vom Feftungs : Gouvernement Germersbeim aum 1. Infanterie-Regiment Konig, - Georg 3hel vom Infanterie Leib-Regiment als Brafibial- Gecretar jum Geneval- Mubitoriet, - und August Schamberger von ber Stadteommandantichuft Rurnberg jum Infanterie - Leib - Regiment; - Die Bataillondarzte Dr Ludwig Lautenbacher vom Genie Regiment jum 7. 3nfanterie-Regiment Sobenhausen, - Dr Guftav Doberlein vom 1. Uhlanen - Regiment Ronig jum 4. Artillerie-Regiment, - Dr August Edart vom 2. Chevaulegers-Regiment Taxis jum 5. Jäger-Bataillon, - und Dr Anton Mard hart vom 12. Infanterie-Regiment Ronig Otto von Griechenland jum 6. 3ager:Bataillon; -Die Bataillonequartiermeifter Georg Rraft vom 1. Chevaulegers-Regiment Raifer Alexander von Rufland - und Bilhelm Deper von der Stadt- und Festungs-Commandantschaft Baffau jur Militar-Rechnungs-Rammer; - Die Bataillonsandftore Michael: Berft ! vom 1. Jager-Bataillon jur Stadtcommandantichaft Rurnberg. -Elias Anarr vom 3. Jager-Bataillon jur Stadt- und Feftungs. Commanbantichaft Ingolftabt, - und Wilhelm von Land graf rom Feftungs-Gouvernement Germerebeim jum 1. Jager-Bataillon; bie Unterargte Dr Philipp Cbenboch vom 1. Artillerfe-Regiment Bring Luitpold jum 3. Cuiraffier-Regiment, - Dr Carl Ballenftatter vom 2. Artillerie - Regiment vacant guber jum 1, Chevaulegere-Regiment Raifer Alexander von Rufland, - Dr Otto Bronner vom 1. Infanterie - Regiment Ronig jum Infanterie-Leib-Regiment, - und Dr Beinrich Selb vom 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Defterreich jum 2. Chevau-

legers-Regiment Taris; - bie Unterquartiermeifter Kaver Fried! von der Commandantschaft ber Saupt- und Refibengstadt Munchen jum Reftunge-Gomernement Germerebeim, - Anton Soffmann vom Reftungs . Gouvernement Germerobeim jum 10. Infanterie-Regiment vacent Albert Bappenheim, - Christian Bauer vom Benie - Corps - Commando jur Prilitär - Rechnungs - Rammer, -Beinrich Reumeber von ber Militar - Rechnungs - Rammer gum 3. Chevaulegers-Regiment Gerzog Maximilian, - und Leonhard Spambalg vom General Commando Augeburg jum 8. 3nfanterie-Regiment vacant Sedenborff; - ber Unterauditor Carl Stublreiter vom General-Commando Burgburg jum Reftungs. Bouvernement Germerebeim; - bann bie Regimentsactuare Joseph Beibenthaler von ber Beughaus . Saupt . Direction (Gieß- und Bohrhaus) 1um 1. Artillerie - Regiment Pring Luitpold, - und Grang Strattner vom 1. Artillerie . Regiment Bring Buitpold jur Beughaus-Saupt-Direction (Gieß- und Bohrhaus).

**\$**. 3.

#### Ernannt werden:

jum Commandanten der Jeftung Germersheim:

ber Oberft Frang fauft vom 7. Infanterie-Regiment Hobenhausen mit bem Character ale Generalmajor;

jum Unterarat in proviforifcher Gigenschaft:

Dr Werner Schmittberger aus Gerolzhofen im 15. In- fanterie-Regiment Konig Johann von Sachfen;

jum Unterquartiermeifter in proviferifcher Gigenfchaft:

ber Cameralpracticant Carl Pinner aus Chereberg beim General-Commando Augeburg;

ju Unterauditoren:

bie Auditoriatsproxticanten Audolph Richter aus Seibelsborf, Bezirfsamts Stadtfeinach, beim General-Commando Burzburg, — und Joseph Sauer aus Augsburg im 3. Sager-Bataillon.

#### Befordert merben ::

jum Generallieutenant:

ber Generalmajor Carl Ritter von Brobeffer, Commanbant bes Artillerie-Corps;

#### jum Genetalmajor:

ber Oberft Hermann von Schintling, bisher Director bes topographischen Bureau, im Generalquartiermeifter-Stab;

#### gu Bberften; .

die Oberstlieutenants Ignaz Dietl, bisher Referent im Rriegsministerium, im Generalquartiermeister-Stab, — Caspar Elblein vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Hessen im 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg, — Wilhelm von Schleich vom Infanterie-Leib-Regiment im 7. Infanterie-Regiment Hohenhausen, — Anton von Mayer im 3. Cuirassier-Regiment, — und Philipp Freiherr von Diez im 2. Uhlanen-Regiment;

#### an Sberftlieutenants:

die Majore Ludwig Fink vom 9. Infanterie Regiment Wrede im 5; Infanterie Regiment Großherzog von Geffen, — Carl Graf von Stralenheim Wasabourg vom Geffen, — Garl Graf von Stralenheim Wasabourg vom 11. Imfanterie-Regiment vacant Pfendurg im Infanterie-Leid-Regiment, — Belix Höhlingen vom 12. Infanterie-Regiment Rönig. Otto von Griechenland im 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Pappen-heim, — Carl Freiherr von Leontrod im 2. Chevaulegerd Regiment Aaxis, — August Freiherr von Leontrod im 1. Chesvaulegerd-Regiment Raifer Alexander von Rußland, — Friedrich Himmelstoß, Moserent im Kriegsministerium, im 5. Chevaulegerd-Regiment vacant Leiningen, — und Repomus Freiherr von Rüller vom 4. Artillerie Regiment bei der Zeughaud-Haupt-Oirection;

#### 3u Majoren:

bie Hauptleute Maximilian von Hedel im Generalquartiers meister-Stab, — Abalbert Bechtolb vom 14. Insanterie-Regiment Banbt im 9. Infanteric-Regiment Brede, — Franz von Tausch vom 3. Jäger-Bataillon im 11. Insanterie-Regiment vacant Psensburg, — und Alexander von Gilardi vom 8. Insanterie-Regiment vacant Sedendorss im 12. Insanterie-Regiment König Otto von Griechenland; — die Rittmeister Adalbert Marc vom 1. Chevauslegers-Regiment Kaiser Alexander von Rußland im 2. Chevauslegers-Regiment Taxis, — und Arnulf Graf von Deym vom 3. Cuiscassier-Regiment im 1. Cuixassier-Regiment Prinz Carl; — dann die Hauptleute Edmund Edart vom 2. Artillerie-Regiment vacant Lüber im 4. Artillerie-Regiment, — und Alexander Freiherr von Freyberg, 2. Adjutant des Feldmarschalls und Generalinspectors der Armee Prinzen Carl von Bayern, Königliche Hoheit, im 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold;

### ju Bauptleuten 1. Claffe:

Die Sauptleute 2. Claffe Abolph Freiherr von Lindenfels im 4. Infanterie Regiment vacant Gumppenberg, - Carl Freiherr von Egloffftein im 5. Infanterie - Regiment Großherzog Beffen, - Maximilian von Flotow im 4. Jager - Bataillon, Carl Biegler im 5. Jager Bataillon, - Carl Muller im 4. Infanterie - Regiment vacant Gumppenberg, - Cpuard Fritsch - und Clemens Bedall im 2. Infanterie = Regiment Rronpring, -Artung Freiherr von Fronau im 10. Infantetle-Regiment vacant Aibert Bappenheim, - Benignus Gafferling im 11. Infanterie-Regiment vacant Pfenburg, - Decar Freiherr von ber Zann im 9. Infanterie : Regiment Brebe, - Gottfried Red im 11. Infanterie-Regiment vacant Pfenburg, - Repomut von Ruorfc im 6. Jaget Bataillon, - und Couard gifcher im 13. Infanterit-Regiment Ruffer grang Joseph von Defterreich; - bunn bie Dbetlieutenants Rubolph Gramich, bisher Regiments-Abjutant, im 4. Artifferie-Regiment, - Julius Dliviet im 1. Artillerle-Regiment Bring Quitpold, - Maximilian Freihert von Branca vom 1. Artillerie-Regiment Bring Luitpolo im 2. Artillerie-Regiment vacant Luber, - Dathias Schele und Loreng Bauer im Benie . Regiment ;

#### gu Mittmeiftern:

vaulegers Regiment Kaiser Alexander von Leublfing im 1. Chevaulegers Regiment Kaiser Alexander von Rußland, — Edmund Rhomberg im 3. Cuirasster Regiment, — Carl von Bieber vom 2. Uhlanen-Regiment im 3. Cuirasster-Regiment, — August von Rubt vom 3. Chevaulegers Regiment Herzog Maximilian im 3. Cuirasster-Regiment, — Kaver Gigl vom 1. Uhlanen-Regiment König im 1. Chevaulegers Regiment Kaiser Alexander von Rußland, — und Ludwig Freiherr von Riedheim vom 2. Uhlanen-Regiment im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog von Leuchtenberg;

#### ju Bauptleuten 2. Claffe:

bie Oberlieutenants Ebgar Freiherr von Sarold vom Infanterie-Leib-Regiment im 5. Jager - Bataillon, - Abolph Erhard vom 1. Infanterie-Regiment Rouig im 10. Infanterie - Regiment vacant Albert Bappenbeim, - Dito Runftmann vom 1. Infanterie-Regiment König im 7. Infanterie-Regiment Sobenhausen, -Theodor Eppler vom 11. Infanterie-Regiment vacant Pfenburg im 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Bappenheim, - Georg Schleicher im 7. Infanterie-Regiment Sobenbausen, - Robert Ritter von Aplander vom Infanterie-Leib-Regiment im 14. 3nfanterie-Regiment Bandt, - Dito Correct im 15. Infanterie-Regiment König Johann von Sachfen, - Joseph Muller vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Beffen im 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg. - Lubwig Friedmann, bisher Regiments - Abjutant, im 13. Infanterie - Regiment Raifer Frang Joseph von Defterreich, - Rubolph Binneberger im 8. 3nfanterie-Regiment vacant Sedenborff, - Friedrich von Berg genannt Schrimpf vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Seffen im 6. Infanterie-Regiment Ronig Wilhelm von Preugen,-Beorg Bulbe vom Infanterio-Leib-Regiment im 3. Jager Bataillon, - Maximilian Eichen auer, bieber Regimente - Abjutant, vom 12. Infanterie = Regiment Konig Dtto von Griechenland im 8. Infanterie - Regiment vacant Sedenborff, - und hermann Beigmann im 9. Infanterie-Regiment Brebe;

#### 3u Dberlieutenants :

bie Unterlieutenants Beinrich Bacherl bei ber Genbarmerie-Compagnie ber Pfalz, - Sigmund von Berighoff im 11, Infanterie - Regiment vacant Pfenburg, biefer mit bem Range vom 24. August 1862 nach bem Oberlieutenant Lubwig 'Schäffer vom 6. Infanterie-Regiment Konig Wilhelm von Breuffen, - Frang Stromeborfer im 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Defterreich, - Maximilian Boland im 14. Infanterie-Regiment Banbt, - Daniel Kunf vom 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Bappenheim — und Decar Bischoff vom 3. Infanteries Regiment Bring Carl im 7. Infanterie-Regiment Sobenhausen, -Friedrich Schrepfer im 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg, - Emil Schneiber, Bataillone Abjutant, im 11. Infanterie -Regiment vacant Dienburg, - August Unrein im 2. Infanterie-Regiment Kronpring, - Benno Flintich vom 1. im 8. Jäger-Bataillon, - August Ronig vom 6. im 7. Jager - Bataillon, -Conrad Rofenschon, Bataillond-Abjutant, im 6. Infanterie-Regiment Ronig Bilbelm von Breugen, - Georg Altmann im 14. Infunterie-Regiment Banbt, - Joseph Schifler vom 6. Infanterie-Regiment Konig Wilhelm von Preußen im 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg, - Kaver Ritter von Silger, Bataillons-Abjutant im 2. Jäger Bataillon, - Maximilian Bornfchaft im 15. Infanterie-Regiment König Johann von Sachsen, - Theodor Freiherr von Sartor auf Gansheim vom 8. Infanterie - Regi= ment vacant Sedenborff im 5. Infanterie - Regiment Großherzog von Beffen, - Julius Robe im 5. Infanterie-Regiment Großbergog von heffen, - Carl Frang im 15. Infanterie Regiment Ronig Johann von Sachsen, - Beinrich Scherf im 1. Chevaulegere: Regiment Raifer Meranber von Rugland, - Wilhelm Schenf Freiherr von Stauffen berg im 4. Chevaulegers-Regiment Ronig, -Friedrich Graf von Drich - und Carl von Rraft im 1. Cuitaffier-Regiment Bring Carl, - Frang von Spruner, - und hermann Kreiherr von Rotenban im 2... Chevaulegers, Regiment Taris, -Edmund von Morett, Regiments-Abintant, im 2. Uhlanen-Regiment, - Diemar Greding im 5. Chevaulegers-Regiment vacant Leiningen, - Albert Freiherr von Red vom 2. Cuiraffier-Regiment Bring Abalbert im 3. Cuiraffier-Regiment, - Richard Freiherr von Eyb vom 2. Chevaulegere-Regiment Tarie im 1. Uhlanen-Regiment König, — Hermann Kapp vom 2. Cuirasster-Rogiment Prinz Abalbert im 3. Cuirasster-Regiment, — Comund Fürst von Brede im 5. Chevaulegere-Regiment vacant Leiningen, — Heinrich Jahreiß, — Friedrich Ströbel — und Wilhelm Gefiner im Genie-Regiment, — bann Ludwig Freiherr von Freyberg-Eisenberg vom Genie-Regiment im Genie-Stab;

#### ju Unterlieutenants:

bie Junfer Otto Emmerich vom 4. Artifferie , Regiment im 6. Infanterie-Regiment König Bilhelm von Breugen, — Kriedrich von Grundherr ju Altenthann und Benherhaus im 2. 3nfanterie-Regiment Kronpring, - Carl Beld im 11. Infanterie-Regiment vacant Pfenburg, - Marimilian Malaif é im Infanterie-Leib-Regiment, - Joseph Widtmann vom Infanterie-Leib-Regiment im 6. Infanterie-Regiment Konig Wilhelm von Breugen, - Anton Beichselberger im 11. Infanterie-Regiment vacant Menburg, -Confiantin Bayl im 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenbera, -Ludwig Bopp im 1. Infanterie Regiment König, — German Mayer vom 4. im 6. Jager Bataillon, - Bermann Sound im 14. Infanterie-Regiment Banbt, — Maximilian Salzberger im 1. Jager-Bataillon, - Eugen von Taufch vom 1. Infanterie-Regiment Konig im 10. Infanterie - Regiment vacant Albert Pappenbeim, - Philipp Delamotte im 5. Infanterie - Regiment Groß. herzog von heffen, - Conrad Rappes vom 2. Jager - Bataillon im 11. Infanterie - Regiment vacant Menburg, - Joseph Benbele im 7. Infanterie-Regiment Sobenhaufen, - Frang Duller im 3. Infanterie - Regiment Bring Carl, - Beinrich Bettinger im 6. Infanterie Regiment Ronig Wilhelm von Preußen, - Carl Sterneder im 12. Infanterie-Regiment Konig Otto von Griechenland, - Carl Bollath im 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Defterreich, - Couard Wimmer im 8. Infanterie-Regiment vacant Sedenborff, - Sigmund Meiener vom 4. Infanterie-Regiment vacant Gumppenberg im 14. Infanterie-Regiment Bandt, - Alfred Bubler im 12. Infanterie-Regiment Ronig Otto von Griechenland; - Beinrich Lon im & Infanterie-Regiment vacant Sedenborff, - Lubwig Rurfchn er im 5. Infanterie-Res giment Großherzog von heffen, - Theobor Biech im 3. Infanterie-Regiment Ptinz Carl, — Maximitian Piller im 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Pappenheim, — Emanuel Sepler vom 3. Jäger-Bataislon im 14. Infanterie-Regiment Zandt, — Bolfgang Schieber im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Desterreich, — Ludwig Riederer im 9. Infanterie-Regiment Brede, — Eugen Messow im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Heinrich Freiherr von Pechmann im 14. Infanterie-Regiment Zandt, — Heinrich Bauer im 15. Infanterie-Regiment Konig Johann von Sachsen, — Carl Lobenhoffer vom 9. Infanterie-Regiment Brede im 12. Infanterie-Regiment König Otto von Griechenland, — Joseph Daumann vom 5. Jäger-Bataillon im 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Pappenheim, — Carl Ritter von Schallern im Genie-Regiment, — Heinrich Eberdt — und Friedrich Birkhofer vom Genie-Regiment im Genie-Stab, — dann Friedrich Frand im Genie-Regiment;

#### 3u Bberauditoren:

die Stabsauditore Carl Holzinger vom General : Commando Augsburg, — und Ludwig Lesch vom General : Commando Rurns berg im General : Auditoriat;

#### gu Bberftabsärgten 2. Claffe:

die Stabbargte Dr Matthaus Hauer beim General-Commando Augsburg, — und Dr Theodor Dompierre beim Artillerie-Corps-Commando:

#### ju Kriegscommiffaren :

bie Regimentsquartiermeister 1. Classe Jacob Renz bei ber Abministrations : Commission ber Militär : Fohlenhöse, — Samuel Seiler von der Militär : Rechnungs : Kammer beim Festungs : Commando in Ulm, — und Matthäns Stripl bei der Militär Fonds : Commission;

#### ju Stabsauditoren:

die Regimentsaubitore 1. Classe Lubwig Bolgiano, bisher Prafibial-Secretar, vom General-Aubitoriat beim General-Commando Augeburg, — und: Carl Greb, functionirender Stabsauditor, beim General - Commando Rarnberg;

#### ju Regimentsärzten 1. Claffe:

bie Regimentearzte 2. Claffe Dr Carl von Bezold bei ber Stadtcommandantschaft Augsburg, — Dr Eberhard Samer im 6. Chevaulegers Regiment vacant Herzog von Leuchtenberg, — und Dr Carl Steprer im 3. Chevaulegers Regiment Herzog Marrimilian;

## ju Regimentsärzten 2. Claffe:

bie Bataillonearzte Dr Benedift Schipper vom 15. Infanteries Regiment König Johann von Sachsen im 2. Chevaulegeres-Regiment Taris, — Dr Johann Fahrnholz vom 2. Uhlanen-Regiment im Genie-Regiment, — Dr Johann Fellerer vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz im 2. Uhlanen-Regiment, — Dr Wilhelm Pohl vom 4. Artillerie-Regiment im 3. Uhlanen-Regiment — Dr August Müllbaur vom 5. Jäger-Bataillon im 1. Uhlanen-Regiment König, — und Dr Alfred Handschuch im 3. Cuirassier-Regiment;

#### ju Regimentsquartiermeiftern 1. Claffe:

bie Regimentsquartiermeister 2. Classe Heinrich Best bei ber Gewehrfabris-Direction, — Johann Lehner im 4. Chevaulegerds-Regiment König, — Aram Carl im 3. reitenden Artillerie-Regiment Königin, — Johann Up, — Wilhelm Afchauer — und Franz Famsbach bei der Wilkar-Rechnungs-Kammer, — Anton Gradl bei der Zeughaus-Haupt-Direction, — und Moriz Werthmuller bei der Militär-Rechnungs-Kammer;

#### ju Regimentsquartiermeiftern 2. Chaffe:

bie Bataillonsquartiermeister Xaver Bolfschmitt im 7. Insanterie-Regiment Hohenhausen, — Georg Schulz im 1. Insanterie-Regiment König, — Anton Hahn vom 2. Jäger-Bataillon bei der Stadt= und Festungs-Commandantschaft Passau, — Conrad Grau vom 5. Jäger-Bataillon im 2. Cuirasser-Regiment Prinz Adalbert, — Anton Bichele im 10. Insanterie-Regiment vacant Albert Pappenheim, — Heinrich Keller bei der Stadtcommandantschaft Rürnsberg, — Georg Leidig vom 1. Jäger-Bataillon bei der Commandantschaft der Beste Rosenberg, — und August Schlimbach im 1 Cuirasser-Regiment Prinz Carl;

#### ju Regimentsauditoren 1. Claffe:

bie Regimentsaubitore 2. Claffe Anton: Anoginger bei ber Commanbantschaft ber Haupts und Residenzstadt Munchen, — und August Huber im 4. ArtilleriesRegiment;

#### ju Regimentsauditoren 2. Classe:

bie Bataillonsaubitore Abam Rottenhäuser im 9. Infanterie Regiment Brebe, — Eugen Schwarz beim Festungs-Gousvernement Landau, — und Hugo Stöber, Fiscalats-Abjunct, bei ber Militar-Fonds-Commission;

#### gu Bataillonsärzten;

vacant Sedendorff, — Dr Carl Rühbacher im 8. Infanterie-Regiment vacant Sedendorff, — Dr Carl Rüller im 4. Artillerie-Regiment, — Dr Contad Teubner im 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold, — Dr Otto Wispauer von der Commandantschaft der Haupt = und Residenzstadt München im 2. Infanterie = Regiment Kronprinz, — Dr Bonisaz Maiberger im 8. Infanterie-Regiment vacant Sedendorff, — Dr Carl Haußner im 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Hessen, — Dr Julius Port vom 1. Chevaulegers = Regiment Kaiser Alexander von Rußland bei der Commandantschaft der Haupt = und Residenzstadt München, — und Dr Otto Mayr vom 3. Uhlanen-Regiment im 12. Insanterie-Regiment König Otto von Griechensand;

# zu Bataillousquartiermeistern:

bie Unterquartiermeister Alois Lingg vom 3. Chevanlegers, Regiment Herzog Maximilian im 2. Jäger-Bataillon, — Joseph Apberger vom 8. Infanterie-Regiment vacant Sedendstff im 5. Idger-Bataillon, — Carl Huber im 1. Jäger-Bataillon, — Jacob Schwarz im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Alexander von Ruß-land, — und Paul Nehmann von der 3. Sanitäts-Compagnie im topographischen Bureau des General-Quartiermeister-Stades;

#### ju Bataillonsanditoren:

bie Unteraubitore Carl Bauft im 4. Jager-Bataillon, - Ba- lentin Schellerer von ber Commanbantichaft ber Befte Rofenberg

beim Festungs-Gouvernement Germersheim, — und Clemens Ropps mann beim Artillerie-Corps-Commando;

#### 3u Unterquartiermeistern :.

bie Regimentsactuare Wilhelm Kurt im 13. Infanterie-Resgiment Kaiser Franz Joseph von Desterreich, — Martin Schmitt im 2. Artillerie-Regiment vacant Lüber, — Pankraz Gredel im 7. Jäger-Bataillon, — Anton Spangler im 7. Insanterie-Regiment Hohenhausen, — Ernst Schneiber im 2. Jäger-Bataillon, — Kriedrich Hörner im 2. Artillerie-Regiment vacant Lüber, — und Stephan Schmitt im 5. Chevaulegers-Regiment vacant Leiningen;

## ju Regiments-Actuaren in proviforischer Gigenschaft:

die Unterofsiciere und Rechnungspracticanten Alois Kohler vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Carl im 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen, — Carl Fridinger vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Heffen bei der Commandantschaft der Haupt- und Residenzstadt München, — Johann Krahl vom 5. im 1. Jäger-Bataillon, — Joseph Reuß von der 1. bei der 3. Sanitäts-Compagnie, — und Anton Herrmann vom 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Maximilian im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Alexander von Rußland.

#### **S**. 5.

## Characterifirt werden :

#### als Majore:

bie Hauptleute Burkhard Braun von der Commandantschaft bes Invalidenhauses, — Martin Rittmann von der Commandantsschaft der Beste Wälzburg, — und Ludwig Helbling vom Haupts Monturs und Rustungs-Depot, — dann die pensionirten Hauptleute Carl Haas, — Johann Lommer — und Friedrich Haas.

# Ludwig.

.v. Lu\$.

Seine Majeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht: am 9. be bem Oberlieutenant à la suite Ludwig Grafen von Arco-Binneberg zu gestatten, fortan bie Uniform bes 3. reiten-

ben Artillerie = Regimente Konigin ju tragen;

am 12. be bem Unterlieutenant Ernft Grafen von Rechberg und Rothenlomen vom 1. Guiraffier-Regiment Bring Carl Die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen bes Ritterfreuzes bes großherzoglich babifchen Orbens vom gabringer Lowen, bes Ritterfreuzes 1. Claffe bes großherzoglich heffischen Berdienftorbens Philipps bes Großmutbigen und Des Ritterfreuzes Des foniglich wurttembergifchen Friedrichs = Orbens au ertheilen;

bem ale Ordonnangunterofficier im Rriegeminifterjum verwenbeten Feldwebel Andreas Dublbauer von ber Garnisons-Compagnie Romphenburg für ehrenvoll gurudgelegte fünfzigiahrige Dienftzeit bie Chrenmunge bes Ludwigorbens ju verleihen;

am 14. be Allerbochkihrem General = Ablutanten, Generals Lieutenant und General - Commandanten von Munchen Ludwig Freiberrn von ber Zann für das Groffreug bes foniglich hannover'ichen Buelphen Drbens, ben foniglich preußischen rothen Abler Drben 1. Classe mit Schwertern am Ringe und bas fürftlich walbedische Dilitar - Berbienftfreug 1. Claffe, - bann beffen 1. Abfutanten, Rittmeister Emanuel Rilian i vom 5. Chevaulegere = Regiment vacant Leiningen für ben foniglich hannover'ichen Guelphen Drben 4. Claffe, ben königlich preußischen Kronen Drben 3. Claffe und das fürftlich malbedische Militar - Berbienftfreuz 2. Claffe bie Erlaubniß zur Unnahme und jum Tragen ju ertheilen;

ben Oberften Baptift Beith vom 4, Infanterie = Regiment vacant Gumppenberg - und ben Sauptmann Friedrich Seefirchner vom 13. Infanterie Regiment Raifer Franz Joseph von Defterreich - Letteren auf ein Jahr - in ben Ruheftand zu verfegen;

am 19. be ben temporar penfionirten Regimentsargt Dr Georg Söltl bleibend - und

am 21. be ben temporar vensionirten Sauptmann Maximilian Freiherrn von Bechmann auf weitere zwei Jahre im Ruheftanbe ju belaffen ;

am 23. be bem Unterlieutenant Bringen Leopold von Bavern, Ronigliche Hohelt, vom 2. Infanterie-Regiment Kronpring die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen bes Broffrages bes großherzoglich toskanischen St. Joseph-Ordens zu ertheilen;

dem Unterlieutenant Maximilian Hierl vom 1. Infanterie-Regiment König die nachgesuchte Entlassung aus dem Heere zu bewilligen;

am 27. de Allerhöchsihrem Flügelabjutanten, hanptmann Carl Freiherrn von Mon wegen beffen Ernennung jum Oberceremonienmeister die Entlassung aus den militarischen Dienst- und Standesverhältnissen zu ertheilen;

den bisherigen Ordonnang Dificier, Oberlieutenant Carl Sauer vom 1. Artillerie-Regiment Bring Luitpold zu Allerhöcht-Ihren Flügeladjutanten zu ernennen;

am 28. be Allerhöchstihrem General Abjutanten, Generallieustenant Heinrich Delpy von La Roche die Erlaubniß zur Ansnahme und zum Tragen des Großtreuzes des herzoglich Sachsens Ernestinischen Hausordens zu ertheilen;

Allerhöchstihren Flügeladjutanten Oberlieutenant Carl Sauer jum hauptmann zu befördern;

den Obersten Camill Freiherrn von Egloffstein vom 5. Chevaulegers-Regiment vacant Leiningen — und

am 29. be ben Unterlieutenant und Aufsichtsofficier Walter Freiherrn von Widnmann von der Commandantschaft des Inva-libenhauses, diesen auf ein Jahr, in den Ruhestand zu verfeten;

ben temporar pensionirten Hauptmann Carl Bechtolb ohne weitere Zeitbestimmung vorbehaltlich ber Wiederverwendung im Ruhesstande zu belassen.

Durch Ministerial - Rescript vom 15. be wurde ber Unterlieutenant Alphone Graf von Lerchenfeld - Brennberg vom 1. Cuiraffter-Regiment Bring Carl ale Regimente - Abjutant bestätigt.

#### Geftorben And:

ber Oberst Georg Freiherr von Lamotte vom 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Alexander von Rußland, Ritter des chursürstlich hessischen Wilhelm-Ordens, Ritter 1. Classe des großherzoglich hessischen Berdienstordens Philipps des Großmüthigen, Ritter des faiserlich österreichischen Leopold-Ordens und Inhaber des königlich preußischen rothen Abler-Ordens 3. Classe, am 10. de zu Rürnberg, — der pensionirte Oberlieutenant Caspar Schmitt am 16. de zu Bamberg, — der Major à la suite Joseph Freiherr von Freyberg-Eisenberg, Ritter 1. Classe des Berdienstordens vom heiligen Richael, am 17. de zu Füssen, — der pensionirte Haupt am 23. de zu Rünchen.

# Königlich Baperifches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 19.

1. Juni 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Einführung von Pionieren bei ben Chevaulegers-Regimentern, (hiezu 2 Zeichnungen); b) die Hugo freiherrlich von Sternbach'iche Stiftung. 2) Dienftes-Nachricht.

Nro. 4502.

Seine Majestät ber König haben durch allerhöchste Entsichließung vom 25. April v. Mis die Einführung von Bionieren bei den Chevaulegers Regimentern in nachstehender Weise allers gnädigft zu genehmigen geruht:

# I. Anzahl und Eintheilung.

Bei jeber Escabron find vier Mann, worunter wenigstens einer bes Zimmerhandwerfes fundig, die übrigen aber mit Handshabung von Axt und Schaufel vertraut sein sollen, zum Pioniersbienste zu bestimmen und zu je zweien in das zweite Glied des zweiten und dritten Zuges einzutheilen.

Die vier Pioniere einer Escabron bilben eine Arbeitsbrigabe, welcher nothigen Falles ein fünfter Mann jum Salten ber Pferbe

zugetheilt wird.

Die Bioniere find gleich ber übrigen Mannfchaft auszubilben und zum Dienfte beizuziehen; fie führen die Bionierausruftung nur auf Marfchen, im Felbe und bei felbmäßigen Uebungen.

#### 112

#### II. Bewaffming.

Der Bionier trägt als Waffe ben Sabel und die Bistole mit Charnier-Ladstock, wozu Patrontasche nebst Riemen beibehalten wird.

## III. Pionier - Ausruftung.

Als Pionier = Ausruftung erhalt

ber 1. Bionier:

eine Art und

eine Bertzeugtafche mit:

1 Balleifen,

1 Beiggange,

1 Riegelbohrer nebft Seft,

2 Ragelbohrern,

1 Magftab,

1 Schnürleine;

#### ber 2. Bionier:

eine Burfichaufel,

eine Fuchsschwanzsäge und

eine Borrathstafche mit:

1 Sagefeile,

2 Geruftflammern,

10 halben und 10 gangen Bobennageln,

1 Schnürleine;

# ber 3. Bionier:

eine Burfichaufel,

ein Sandbeil und

eine Borrathstafche mit:

1 Beruftflammer,

1 Schnurleine;

#### ber 4. Bionier:

einen Kreuzpickel und

eine Borrathstafche mit:

1 Getuftflammer,

10 Schiftnägeln,

1 4 Schnürleinen.

Die Beilagen 1 mit 5 enthalten Beschreibung, Preistarif und Sollstand biefer Ausruftungs-Gegenstande nebst ben nothigen Zeichnungen und werden die Bestimmungen' über die Anschaffung, sowie die Vorschriften über die Packordnung berfelben nachfolgen.

Munchen ben 31. Mai 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeflat Allerhöchften Befehl.

#### v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Die Einführung von Pionieren bei ben Chevaulegers-Regimentern betr.)

(Beilage 1 jum Kriegsministerial-Rescript vom 31. Mai 1864, Nxo. 4502).

#### Beschreibung

der Pionier-Ausruftung für die Chevaulegers-Regimenter.

#### A. Werkzeuge und Bandwerksgerathe.

| 1)  | Pionierart; Ber | vicht   | im | Ganzen        |     |       | 4 %     | 21/2 &        | th.      |
|-----|-----------------|---------|----|---------------|-----|-------|---------|---------------|----------|
|     | Burffchaufel, 1 |         |    |               | u 3 | 6"    |         | /~            | •        |
|     | Lange; Gewicht  |         |    |               | •   |       | 3 "     | 6,            | ,        |
| 3)  | Rreugpidel; Be  | wicht   | im | <b>Gangen</b> |     |       | 4 "     | 47            | <br>II   |
|     | Sandbeil;       |         | ,, | ,,            |     |       | 2 "     | 281/2         |          |
| 5)  | Riegelbohrer;   | <br>#   |    | <br>#         |     |       | "       | 20            | "        |
| 6)  | Ragelbohrer;    | ;;<br># | "  | , ,           |     |       | <u></u> | 1             | ".<br>H  |
| 7)  | Beißzange;      | "       | "  |               |     |       | 1 "     | 27            | .,<br>II |
| 8)  | Gerüftflammer;  | "       | ,, |               |     |       | — "     | $24^{4}/_{2}$ |          |
| 9)  | Maßstab; .      |         |    | • •           |     |       | "       | $1^{4}/_{2}$  | <br>!/   |
| 10) | Schnürleinen;   | • '     |    |               |     |       | "       | 7             | ų.       |
| 11) | Ragel:          |         |    |               |     |       |         |               | •        |
|     | a) fleine Schis | tnäge   | 10 | Stud ;        | Ger | vicht | "       | <b>2</b> 8    | "        |

- b) halbe Bobennagel 10 Stud; Gewicht Ltb. c) gange Bobennagel 10 Stud;
- 233/4 " 12) Balleifen; Gewicht im Gangen .
- 13) Sagfeile; Bewicht im Bangen

Die vorstebend von Nro. 1 mit 13 aufgeführten Wertzeuge und handwertsgerathe find - mit Ausnahme bes verfuraten Stieles ber Burfichaufel - von gleicher Conftruction wie jene fur bie Bioniere ber Infanterie, und wird beghalb auf die einschlägigen Beschreibungen in ben Beilagen gu ben Rriegeminifterial = Rescripten vom 26. December 1855, Rro. 12370 (Berordnungs-Blatt Rro. 22) und vom 11. Februar 1857, Nro. 1339 (Berordnunge-Blatt Nro. 5) hingewiesen.

14) Fuchsichwangfage (Rigur 1 und 2, Beilage 4).

Die Fuchsichwanzsage besteht aus bem Sageblatte und bem Sandgriffe; bas Sageblatt von Feberzeug, 21" 3" lang, hat auf 1" funf Bahne; jeber Bahn ift 1 1/2" tief; Die Breite an ber Sandhabe ift 5" 3", Die am fcwacheren Ende 2" 7". Der Sandgriff ift von Birnbaumholz, geolt, und mit 4 Meffingftiften burch Schrauben und Rieten, beibe eingelaffen, verbunden. Die Starte bes Sandgriffes beträgt 10".

Das Gefammtgewicht ber Fuchsichwanifage beträgt 1 &

2 Loth.

#### B. Caschen und Sutterale.

1) Bertzeugtasche mit Riemen (Figur 4 und 5, Beilage 4).

Die Tafche von fcmargem Blankleber besteht aus einem langlicht vieredigen Raften von 1' 1" Sobe, 10" Breite und 2" Tiefe und einem bis auf 8" 6" an ben unteren Rand bes Raftens reichenben Dedel, welcher mittelft einer an feinem unteren Enbe angebrachten Schnallenftrupfe und einer an ber vorberen Wand bes Raftens angenahten Schnalle gefchloffen wirb. An jeber Seitenwand 5" 9" vom Boben abstehend, befindet fich eine Schnalle; an bem oberen Ende berfelben ift eine Querichlaufe, burch welche ber zur Befestigung mit bem Sattel bienende Riemen lauft, ber feine Berbindung mit ber Tafche burch bie Schnalle erhalt. ben oberen Enben ber Seitenwande find Ginfdlaglappen angefteppt, melde 81/4 Jene und 24 breit und an ben Enden abgerundet sind. An der Rudwand der Tasche ist das Leber in der Höhe ber an den Seitentheilen angebrachten Schlausen durch einen der ganzen Duere der Tasche lausenden, 1½" breiten Lederstreisen verstärft, in welchem ein kleiner Tragriemen eingenäht ist. Der Boden der Tasche ist seiner ganzen Länge und Breite nach von Innen mit doppeltem starken Sohlenleder verstärft. An dem Rudstheile der Tasche sind inwendig vom Boden auswärts bis auf 9" Höhe fünf Kächer aus gewöhnlichem Kalbleder gesertigt, angesbracht, welche zur Aufnahme der Handwerksgeräthe dienen. Diese ledernen sächersörmigen Kutterale stehen mit der Borderseite der Tasche in keinerlei Zusammenhang, sondern lassen zwischen sich und dieser einen als Tasche zu benühenden freien Raum. Der mit dem Sattel in Berbindung stehende Besestigungsriemen ist 4' lang und 1" breit.

Das Gesammtgewicht der Tasche ohne Handwerksgerathe beträgt 1 g 16 Loth.

## 2) Borrathetasche mit Riemen (Figur 3, Beilage 4).

Die Tafche, von schwarzem Blankleber gefertigt, besteht aus einem vieredigen Raften von 10" Sobe, 9" Breite und 2" Tiefe, und einem Dedel, ber bis auf 7" 6" an bas untere Ende reicht und burch zwei Schnallenstrupfen mit ben an der Borberfeite bes Raftens angebrachten Schnallen geschloffen wirb. Die Seitenmanbe haben - 5" vom Boben abstehend - eine Schnalle und an bem oberen Ende eine Schlaufe als Berbindungs, und Befestigungsmittel für ben Befestigungeriemen. In ber Berlangerung ber Seitenwande find Ginfclaglappen von 2" Breite, 61/," Lange und abgerundeten Enden. Un ber Rudfeite ift in ber Sobe ber an ben Seitenwänden angebrachten Schlaufen ein 11/2" breiter leberner Streifen ber gangen Duere ber Rudwand entlang angenabt, welcher bem Tragriemen jur Befestigung bient Der Boben ber Safche ift burch eine zweite Leberlage verftarft. Der mit bem Sattel in Berbindung flebende Befestigungeriemen ift 4' lang und 1" breit.

Das Gesammtgewicht ber Tasche (ohne Inhalt) beträgt 1 8 11 Loth.

#### 3) Artfutteral (Figur 12, Beilage 5).

Das Artfutteral ift aus schwarzem Blankleber gefertigt und besteht aus einem 10" hoben und 4" breiten Taschchen, welches mit einer 4" 6" langen Rappe mittelst Strippe und Schnalle geschlossen wird. Zur Befestigung am Sattel bient eine in Höhe ber Schnalle rudwarts angebrachte Duerschlause und eine zweite, welche auf bem oberen Theile ber Klappe ruht.

Das Gewicht beträgt 7 Loth.

# 4) Schaufelfutteral (Figur 6, Beilage 5).

Das Futteral ist aus schwarzem Blankleber und nach ber Form ber Schausel geschnitten. Eine an dessen Hintertheil 5" breite und abgerundete Klappe bewerkstelligt durch ein Knopfloch und einen am Bordertheile festgestochenen Rollknopf den Verschluß. Vier Duerschlausen von 3" Länge und 9" Breite vermitteln durch den Befestigungsriemen (beziehungsweise Mantelriemen) die Verbindung mit dem Sattel. Von diesen Querschlausen befindet sich eine am Hintertheile des Futterals in Höhe des Rollknopfs, die andere darunter. Die zwei übrigen sind an der Vorderseite des Futterals in diagonaler Stellung angebracht.

Das Gewicht beträgt 22 Both.

## 5) Bidelfutteral (Figur 10 und 11, Beilage 5).

Das Futteral ist aus schwarzem Blankleder geschnitten und der Form der Haue des Pickels angepaßt. Der die Spige bekleidende Theil wird durch eine Einstemmnaht der Länge nach dis gegen den Stiel des Pickels geschlossen, während der übrige Theil zur Eindringung des Pickels oben offen und nur an dem die Schneide der Haue deckenden Ende zugenäht ist. Der Berschluß des offenen Thelles geschieht durch zwei über einander greisende Klappen mittelst Rollfnopf und Knopstoch. Die Verbindung mit dem Sattel bewertzkeligen zwei Querschlausen, von welchen die eine in der Mitte des Futterals, dem offenen Theile entgegengesetzt, und die zweite an der äußeven Kante der Breitseite angenäht ist.

Das Gewicht beträgt 10 Loth.

6) Sandbeilfutteral (Figur 8 und 9, Beilage 5).

Das Handbeilfutterat, aus schwarzem Blankleder und nach der Form des Handbeils geschnitten, umgibt die Schneide, ist vorn und an dem untern Ende zugenäht; an dem obern Ende offen; die Schneideecken sind mit Leder verdoppelt: Der Verschluß geschieht durch eine Klappe mit Strippe und Schnalle. Bur Befestigung mit der Pistolenholfter wird die obere Schneideecke an der Holfter angenäht.

Das Gewicht beträgt 7 Loth.

7) Sagefutteral (Figur 7, Beilage 5).

Das Futteral ift nach ber Form ber Sage aus ichwarzem Blankleder geschnitten und nur an ber oberen Seite offen. Bur Sicherung ber Schneide ist eine Längenseite mit einer Einlage von Leter versehen. Den Berschluß bilbet eine 2" 9" breite und 3" lange, an den Eden abgerundete Klappe mittelft Rollknopf und Knopfloch.

Das Sagefutteral wird an das Bordertheil des Schaufels Futterals an den beiden Endpunften desfelben festgenäht.

Das Bewicht beträgt 14 Loth.

8) Befestigungeriemen für bie Wertzeuge an bem Reitfattel (Figur 13, Beilage 5).

Der Befestigungeriemen, von schwarzem Blankleber, ift 3' 6" lang, 1" breit und hat an seinem einen Ende ein Loch mit Schlitz zum Ansteden an ben Holfterknopf, 3" bavon entfernt einen 6" langen Riemen mit Schnalle in ber Art aufgenaht, bas bie beiben rauhen Seiten auf einander zu liegen kommen; bas andere Ende ift mit Löchern zum Schnallen versehen.

(Beilage 2 jum Kriegsminifterial-Refeript- bom 31. Mai 1864, Rr. 4502.)

# Preistarif

der Ausruftungs-Gegenftande für die Pioniere der Chevaulegers-Regimenter.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.50 | ateri |    |     | R   | osten | betr | ag         |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-----|-----|-------|------|------------|-----|
| Muzapi | Benennung ber Gegenftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | niß   |    |     |     | nen   | 1000 | im<br>Janz | en  |
| _      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ħ    | Lth   | Qt | ft. | fr. | hi.   | ff.  | fr.        | ħſ. |
| 1      | A. Werkzeuge und Geräthe. Die Breise ber in ber Beschreib- ung (Beilage 1) von Nro 1 mit 13 vorgetragenen Werkzeuge, und Geräthe sind gleich jenen ber Werkzeuge und Geräthe für die Bioniere ber Insanterie.  14. Fuchsschwanzsäge. Sägeblatt aus Feberzeug nebst handgriff aus Birnbaumholz.  B. Sederwerks-Gegenstände.  1) Werkzeugtasche mit Einerichtung, Trag-und Befestig- ungs-Riemen. |      |       |    |     |     |       | 3    | 12         |     |
| 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |       |    | 1   | 2   | _     | 11   |            |     |
| 1      | von Blanfleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-   | 10    | -  | -   | 15  | 5,0   |      |            |     |
| 1      | Einftemmung von Ralbleber Dedelftrupfe von Blantleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1     |    |     | 1   | 4,4   |      |            |     |
| 3      | Schnalleneinfafleber von Blant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 15    |    |     |     | -/4   |      |            |     |
|        | leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F    | - 1   | -  |     | 1   | 4,4   |      |            |     |
|        | llebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | -     | 1- | 1   | 32  | 1,8   |      |            |     |

| Anzahl | Benennung ber Gegenftanbe                                                                                                              |    | fort |     |     | im.     |            | ibetrag<br>   im |      |     |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|---------|------------|------------------|------|-----|--|--|
| ল      | 110                                                                                                                                    | Ţ, | niß  | _   |     | nzel    | -          |                  | danz |     |  |  |
| Ц      | - J   -   -   -   -   -   -   -                                                                                                        | Ø  | Lth  | Ot  | ft. | fr.     | hl.        | ft.              | fr.  | Ьí. |  |  |
| 5      | Querfchlaufen von Blanfleder .                                                                                                         | _  | 1    | _   | 1   | 32<br>1 | 1,8<br>4,4 |                  |      |     |  |  |
| 1      | Befat mit einer Sandhabe von Blanfleber                                                                                                | _  | 3    | _   |     | 4       | 5,4        |                  |      |     |  |  |
| 3      | schwarze Schnallen per Dugend<br>9 fr.                                                                                                 | _  | _    | _   | -   | 2       | 2,0        |                  |      |     |  |  |
| 1      | ber Tafche                                                                                                                             | _  | 2    | _   | _   | 3       | 1,0        |                  |      |     |  |  |
| 4      | Bacher von Kalbleber in die Tafche<br>gur Unterbringung ber Wert-                                                                      |    | ĺ,   |     |     | 24      |            |                  | ×    |     |  |  |
| 1      |                                                                                                                                        | 7  | 3    |     |     |         | -          |                  |      |     |  |  |
|        | leber                                                                                                                                  |    | -    | _   | _   | 6       | 5,4        |                  |      |     |  |  |
|        | Schnittlohn .<br>Macherlohn .                                                                                                          | _  | =    | _   | -   | 6<br>36 | $\equiv$   |                  |      |     |  |  |
|        | Gefammttoften ber Bertzeugtafche<br>mit Ginrichtung, Trag- und Be-<br>festigungs - Riemen                                              | -  | _    |     |     |         |            | 3                | _    | 4   |  |  |
|        | 2) Borrathetafche mit Erag-<br>und Befeftunge = Riemen.                                                                                |    |      |     |     |         |            |                  |      |     |  |  |
|        | Tafche von schwarzem Blankleber,<br>namlich:<br>Borber- und hintertheil, Boben<br>und Deckel aus einem Stud<br>beftehend, per & 50 fr. |    | - 23 | 3_  |     | 35      | 7,4        |                  |      |     |  |  |
| 2      | von Blanfleber                                                                                                                         | -  | . 9  | -   | -   | 14      | 0,4        |                  |      |     |  |  |
| 4      | Dedelftrupfen von Blankleber Gonalleneinfagleber von Blank-                                                                            | 1- | 2    |     | -   | - 3     | 10         | 11               |      |     |  |  |
| 6      | leber                                                                                                                                  | -  |      | 1 2 |     | 2       | 2,7        |                  |      | -   |  |  |
| 1      | Befat mit einer Sandhabe von                                                                                                           | _  |      |     |     | 4       |            | 1                |      |     |  |  |
| 4      | fcmarge Schnallen, per Dut. 9 fr.                                                                                                      |    | -    | -   |     | 3       | 3,6        |                  |      |     |  |  |

| Anzahl      | Benennung ber Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                        | Er | ateri<br>forb<br>niß | ęŗ. |     | im                                |                                 | I         | im            |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----|
| 37          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |                      | - 1 | Ei1 |                                   | hen<br>hl.                      | @<br> f(. | danz<br>  tr. | , , |
| 1 1         | l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                          | +  | 3                    |     | 1   | 5<br>11<br>4<br>4<br>5<br>30      | 3, <sub>6</sub> 5, <sub>4</sub> | 2         |               | 1   |
| 2<br>1<br>1 | 3) Art. Futteral. Täschen von schwarzem Blank- leber, per A 50 fr Querschlausen von Blankleber . Schnalleneinfaßleber von Blank- leber schwarze Schnalle, per Dugend 9 fr Rähmaterial . Schnittlohn . Macherlohn .                                                                               |    | 7 1                  | 2   |     | 11 - 1 3 8                        | 6,0<br>6,2<br>4,6<br>6,2<br>6,0 | -         |               |     |
| 4 1         | Gefammikosten bes Art-Futterals  4) Schaufel=Futteral.  Schaufel=Futteral von Blankleber, per B 50 fr.  Schlußkappe von Blankleber  Querschlausen von Blankleber  Einstemmung von Kalbleber  Rollknopf von Kalbleber  Rahmaterial  Schnittlohn  Wachertohn  Gefammikosten bes Schausel-Futterals |    | 301                  | l - |     | 46<br>1<br>1<br>4<br>2<br>4<br>15 | 4,5                             | ₩ .       | 15            |     |

| Stein   Stei   | ě      |                                    | **                                           | ater             |                 |     | 5   | Rosten | ıbetı | rag |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----|-----|--------|-------|-----|----------|---|
| B   eth   Dt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SE III | Benennung ber Gegenftanbe          | ٣.                                           | Erforder.<br>niß |                 |     |     |        | 1     |     |          |   |
| 1 Bidel-Futteral von Blankleber, per g 50 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | r                                  | Ø                                            | 2th              | Ωt              |     |     |        |       |     |          |   |
| 2 Dyerschlausen von Blankleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 5) Bicel-Futteral.                 |                                              |                  |                 |     |     |        |       |     |          |   |
| 2 Duerschlausen von Blankleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | Bidel-Futteral von Blankleder, per | L                                            | 10               | 2               |     | 1-6 | 2      |       |     | Ì, .     |   |
| 1 Keinstemnung von Kalbleber   Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Gegammitosten     Strippe von Blantleber     Schnalleneinsaßleber mit Schlause     von Blantleber     Schnalleneinsaßleber     Rollfnopf von Kalbleber     Rollfnopf von Kalblebe |        | Duerschlaufen von Blankleber .     | [ <u> </u>                                   | _                | 2               |     |     | 6,0    |       |     | ĺ        |   |
| Rähmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      | Einstemmung von Ralbleber          | <u>                                     </u> | _                |                 |     | 5   | 1 1    | 1     |     | ĺ        |   |
| Schnittlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |                                    |                                              |                  | $\lceil \rceil$ |     | 1 1 | 1      | '     | 1   | i        |   |
| Macherlohn . — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                    |                                              |                  |                 |     |     |        | 1     |     |          |   |
| Gefammikosten des Bickel = Futsterals.  6) Handbeil-Futteral.  1 Kutteral von schwarzem Blanksleder per Von Blankleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                    |                                              |                  |                 |     | :   |        |       |     | i        |   |
| terals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1                                  |                                              | İ                |                 | -   |     |        | 1 1   |     | ĺ        |   |
| 6) Handbeil-Futteral.  Rutteral von schwarzem Blanf- leber per A 50 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                    | !                                            |                  |                 |     | _   | _      |       | 38  | 1        |   |
| Tutteral von schwarzem Blank=   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 6) Sandbeil-Futteral.              |                                              |                  |                 |     | 1   |        |       |     | -        |   |
| 1 Strippe von Blankleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | Futteral von fcmargem Blant-       |                                              | 7                |                 |     |     | _      |       |     | - !<br>! |   |
| 1 Schnalleneinfaßleder mit Schlaufe von Blankleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |                                    |                                              | -                | 2               |     | 10  | 6'6    | 1 1   |     |          |   |
| 1 schnatze Schnalle per Duzeub 9 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | Schnalleneinfaßleder mit Schlaufe  |                                              |                  | 2               |     |     | 1      |       | 1   | j        |   |
| Rähmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | schwarze Schnalle per Dutend       |                                              |                  | ۷               |     |     |        |       | ,   |          |   |
| Schnittlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                    |                                              |                  |                 |     | 1   | 6,0    |       | .   | ŀ        |   |
| Macherlohn . Gefammikosten des Handbeil-Vutsterals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                    | _                                            |                  |                 |     |     |        |       |     | l        |   |
| terals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                    | -                                            | -                |                 | _   | 4   | -      |       |     |          |   |
| terals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                    |                                              | .                |                 | 一   | 寸   |        |       | .   |          |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1    |                                    |                                              |                  |                 | -   |     | -      |       | 20  | 2        |   |
| leber, per \$50 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | · '                                |                                              |                  |                 |     |     | H      |       |     |          |   |
| leber, per \$ 50 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | Futteral von schwarzem Blank=      | .                                            |                  |                 |     | -   |        |       |     | ا,       | l |
| 1 Rollknopf von Kalbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | leber, per 🐒 50 fr                 | -                                            |                  | -  -            | -1  | 31  | 2,0    |       | - [ |          |   |
| Nähmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | Schlußkappe von Blankleder         |                                              | 1                | 2               | -   | 2   | 3,0    | 1     |     | ,        | l |
| Schnittlohn . — — 4 — — 4 — — — — 10 — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +      |                                    |                                              | -1               |                 |     | 1   | -      | 1     | 1   |          | ı |
| Macherlohn . — — 10 — — 10 — — 10 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | ,                                  | _                                            | = .              |                 |     | 4   | _      |       |     |          | l |
| Gefammtfoften bes Sage = Fut=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      |                                    | -                                            | _ .              | _  .            | _ . |     |        |       |     | ,        |   |
| الماما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | Gefammtfoften tes Sage = But=      |                                              |                  | -               | 十   |     | -      |       |     |          | ĺ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | terals                             | -                                            | - -              | -  -            | -1  | -   | -      | -1    | 49  | 5        | l |

| _      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | teri | - 4 |     | Ŕ   | osten | betr | ag |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-------|------|----|-----|
| Mnzabl | Benennung ber Wegenftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.75 | niß  |     |     | im  |       | G    | im | en  |
| J      | 4 m n.T( b.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W.   | eth) | Ot  | ft. | fr. | þľ.   | fl.  | r. | þí. |
| 1      | leder, beftebend aus einem Lange theil und einem Schnallens ftude, per # 50 fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 4    |     |     | 6   | 2,0   |      | 7  |     |
|        | Bemerkungen.  1) Der Bedarf an Kalbleber zu den fämmtlichen Lederwerks Gegenständen soll, so weit möglich, aus Abfällen der Reithosen Kalbselle gedeckt werden.  2) Sämmtliche Lederwerks Gegenstände sollen in der Regel von den Escadrons Sattlern unentgeltlich geschnitten und gefertigt werden, in welchem Kalle ein Schnitt und Macherlohn nicht in Berrechnung gebracht werden darf. |      |      |     |     |     | toxin |      |    |     |

(Beilage 3 jum Kriegsminifterial-Rescript vom 31. Mai 1864, Rro. 4502.)

# Collstand

an Pionier-Ausruftungs-Gegenständen für ein Chevaulegers-Regiment.

|                                  |                                                                  | Sollstand                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                  | ·                                                                | für eine Es- für ein<br>cabron Regiment                |
| Mto.                             | Benennung ber Gegenstänbe                                        | ben 1. ben 2. ben 3. ben 4. Summe Enfle Aubriffung     |
|                                  | A. Werkzeuge und Gerathe.                                        |                                                        |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |                                                                  | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|                                  | B. Ledermerks - Gegenftande.                                     |                                                        |
| 1                                | Bertzeugtafchen mit Einrichtung, Trag-<br>und Befeftigungeriemen | 1 4 1 5                                                |
| 2                                | Borrathstafchen mit Trag- und Be-<br>festigungsriemen            | _ 1 1 1 3 12 3 15                                      |

|      |                  |                         |      | 0.   |      |    |        |     |        |          | fta       |                   |             |                        |
|------|------------------|-------------------------|------|------|------|----|--------|-----|--------|----------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|
|      |                  |                         |      |      |      |    | f      |     | ine    |          | •         |                   | ir e<br>gim |                        |
| Mro. | Benennung ber    | <b>⊗</b> e <sub>ℓ</sub> | gen  | ftå  | nbe  |    | ben 1. | oia | ben 3. | ben 4.   | Summe     | erfte Musriiftung | Referbe     | Summe                  |
| 3456 | Art = Futterale  |                         |      |      |      |    | 1 -    | 1   | 1 1    | <u>-</u> | 1 2 1 1 1 | 4 8 4 4           | 1 2 1 1     | 5<br>10<br>5<br>5<br>5 |
| 8    | Sage = Futterale |                         | ie 9 | Ber. | fzeu | ge | 1      | 1   | 1      | 1        | 4         | 16                | 4           | 20                     |

Mrc. 5028.

Der fönigl. Rämmerer und quiescirte Forstmeister Abolph Freisherr von Sternbach zu München hat eine Stiftung unter ber Besnennung "Hugo freiherrlich von Sternbach'sche Stiftung zur Unterstützung und Erziehung talentvoller gestiteter Kinder armer Untersofficiere und Soldaten des 2. Cuirasster-Regiments" mit einem Capital von Zehntausend Gulden öfterreichischer Währung errichtet und bestimmt, daß aus den Zinsen des Stiftungscapitals Unterstützungen an talentvolle und gesittete Kinder von armen Unterofficieren und Soldaten des 2. Cuirassier-Regiments gereicht werden sollen, um diesen Kindern die Erlernung eines Handwerfs, oder den Besuch einer Hochschule, polytechnischen Schule oder sonstigen Lehranstalt, oder, sosenne sie dem weiblichen Geschlechte angehören, die Ausnahme in eine passende Erziehungsanstalt zu ermöglichen.

Bugleich hat ber genannte Stifter angeordnet, bag bie einzelnen Unterftupungsquoten fur je ein Rind jahrlich nicht über 150 fl. und nicht unter 50 fl. betragen, bie Unterftupungen felbft aber je am

27. December, als bem Sobestage feines Sohnes, bes Rittmeisters Hugo Freiherrn von Sternbach, durch eine aus dem Commanbanten des 2. Cuiraffier-Regiments und den jewelligen Gecadrones Commandanten dieses Regiments bestehende Commission bewilligt und bei gleicher Würdigkeit und Bedürftigkeit der Gesuchsteller die Kinder derjenigen Unterofficiere und Soldaten, welche mit dem genannten Rittmeister zur nämlichen Zeit in der 4. Escadron des 2. Cuirassier-Regiments Prinz Abalbert gedient haben, und nach deren Abgang die Kinder der am längsten dienenden, den Borzug haben sollen.

Seine Majestät ber König haben durch allerhöchste Entsichließung vom 29. März 1. 36 biese Stiftung unter obiger Bezeichnung allerhöchst landesherrlich zu bestätigen und gleichzeitig zu genehmigen geruht, daß dieselbe unter dem Ausdrucke der allerhöchsten Anerkennung des von dem Stifter in hohem Maße an den Tag gelegten Wohlthätigkeitssinnes zur öffentlichen Kenntniß gebracht werde.

München ben 31. Mai 1864.

Auf Seiner Röniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Bonner.

(Stiftung jur Unterftütjung und Erziehung talentboller und gesitteter Rinber bon armen Unterofficieren und Solbaten bes 2. Cuiraffier-Regiments burch ben f. Rämmerer und quiescirten Forstmeister Abolph Freiheren von Sternbach betr.) Seine Majestat ber Konig heben allergnabigst geruht: am 30, v. Mt6 bem Oberlieutenant Friedrich Grafen von Prich vom 1. Cuiraffter-Regiment Prinz Carl die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des Ritterfreuzes 1. Classe bes berzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens zu ertheilen.

# Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 20.

24. Juni 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) ben allerhöchsten Namenszug für die berfchiedenen Ruftungs - Gegenstände, hier Preistarif; b) die Borfchrift für die Untersuchung und Uebernahme bes neuen Gewehrpulvers. 2) Dienstes-Nachrichten. 3) Sterbfalle.

Nro. 5334.

Unter Bezugnahme auf die Berordnung vom 6. April d. 3. Rro. 3541 (Berordnungsblatt Rro. 10) und auf die Bollzugs-Bestimmungen des lithographirten Kriegsministerial-Rescripts vom nämlichen Tage Rro. 3541a und bessen Beilage, wird hierbei der Preistarif der eingeführten allerhöchsten Ramenszüge

a) für die Lederhelme überhaupt,

b) für die Batrontaschen ber Gendarmerie- Mannschaften und

c) für die Bruftschilde zu den Bandoulieren der berittenen Gendarmerie = Mannschaften

mit bem Bemerken bekannt gegeben, baß hiernach bie einschlägigen altern Tarife zu berichtigen feien.

Munchen ben 23. Juni 1864.

Auf Seiner Roniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretär v. Gonner.

(Den allerhöchften Namenszug für bie berichiebenen Ruftungs-Gegenftanbe, bier Breis-Tarif betr ) (Beilage jum Rriegsminifterial-Rescript vom 23. Juni 1864, Dro. 5334.)

## Preis=Tarif

der in der Beilage jum Ariegsministerial-Rescript vom 6. April 1864 Aro. 3541a vorgezeichneten allerhöchsten Hamenszüge für die Lederhelme, für die Infanterie- und Reiter-Patrontaschen, dann für die Bruftschilde der Bandouliere der Gendarmerie-Mannschaft.

| Anzahl | Benennung ber einzelnen Theile                                                                  | Material-<br>Erforber-<br>niß | Betrag                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ل      |                                                                                                 | &  Lth Ot                     | fl.   tr.   hl.                                                                         |
|        | a) Allerhöchfter Namenszug für bie<br>Leberhelme (Figur 1).                                     |                               |                                                                                         |
| 1      | Namenszug aus unpolirtem ein und eins halb bugigem Messing der Zentner zu 94 fl                 | 4]2/5                         | _ 7 1 <sub>/8</sub>                                                                     |
| 2      | Dehren aus halbrundem Messingbraht Rr. 8 ber Zentner zu 101 fl                                  |                               | 2,9                                                                                     |
|        | das W zu 16 kr                                                                                  | 1/4                           | $ \begin{array}{c c} - & 0_{,2} \\ - & 1_{,5} \\ - & 2_{,6} \\ - & 2_{,0} \end{array} $ |
|        | Prägerlohn                                                                                      |                               | $\begin{vmatrix} - & 1 & - \\ - & - & 5_{0} \\ - & 2 & 1_{0} \end{vmatrix}$             |
|        | Gefammt - Summe                                                                                 |                               | <b>-12 1</b>                                                                            |
|        | b) Allerhöchster Namenszug für die<br>Patrontaschen der Gendarmerie-<br>Wannschaften (Figur 4). |                               |                                                                                         |
| 1      | Namenszug von Gußmessing bas 88 zu<br>1 fl. 9 fr                                                | 1 3                           | $\begin{bmatrix} - & 3 & 6 \\ - & - & 5 \end{bmatrix}$                                  |
|        | Gefammt - Summe                                                                                 |                               | 9 -                                                                                     |

| Anzahl | Benennung ber einzelnen Theile                                                                                        |   | Material=<br>Erforber=<br>niß |    |     |     |       |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|----|-----|-----|-------|--|
|        |                                                                                                                       | Œ | Lth                           | Ωt | fĩ. | fr. | þſ    |  |
|        | c) Allerhöchfter Namen szug für bie Bruftchilbe zu ben Banboulieren ber berittenen Genbarmerte-Mann- fcaft (Figur 5). |   |                               |    |     |     |       |  |
| 1      | Namenszug von Gußmessing das A zu 1 fl. 9 fr                                                                          |   | 1<br>-<br>-                   |    |     | 3   | 1 2 4 |  |
|        | Bemerkung. Der Carif für bie Borfteder<br>ber Cuiraffier-Belme bleibt unverändert.                                    |   |                               |    |     |     |       |  |

Dunden ben 23. Juni 1864.

Mro. 6426.

Die Borschrift für Untersuchung und Uebernahme bes in ararialischen und Privat-Fabrifen gefertigten neuen Gewehrpulvers wird an dieselben Commandostellen und in der nämlichen Anzahl von Exemplaren, wie bei Erlaß des Kriegsministerial = Rescripts vom 24. Mai 1857, Rro. 1928 (Berordnungsblatt Rro. 11) im Betreffe der Borschriften

- A. bes in ararialifchen und Brivat-Fabrifen gefertigten Rriege-
- B. bes in ararialischen Fabrifen gefertigten Jagd- und Scheiben- Bulvers

gefdehen, gur Biffenfchaft und Darnachachtung binausgefchloffen

und ift biefe Erganzung ben erwähnten Borfchriften am Schluffe beibinden zu laffen.

München ben 23. Juni 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

Durch ben Minifter ber General-Secretar ". Gonner.

(Die Borschrift filr bie Untersuchung und Uebernahme bes neuen Gewehrpulbers betr.)

Seine Majeftat ber Konig haben allergnäbigft geruht:

- am 1. be bem Unterfieutenant Jacob Sofmann vom 8. Infanterie-Regiment vacant Sedendorff bie nachgesuchte Entslaffung aus bem Heere zu bewilligen;
- am 4. be ben Oberlieutenant und Bataillons Abjutanten Christoph Freiherrn von Gobin vom 7. Jäger-Bataillon zu Allerhöchstihren Ordonnanz-Officier zu ernennen;
- am 5. be bie Unterlieutenante Pringen Lubwig und Leos polb von Babern, Konigliche Sobeiten, ju Oberlieutenante im 2. Infanterie-Regiment Kronpring ju beforbern;
- am 6, be ben Bataillonearzt Dr Franz Martin vom 5. Ches vaulegere Regiment vacant Leiningen auf ein Jahr in ben Ruhesftand zu versegen;
- am 10. be ben Unterlieutenanis Ludwig Freiherrn von Schleich vom 8. Infanterie-Regiment Vacant Sedendorff, Ernft Berns holb vom 9. Infanterie-Regiment Wrede, und Theodor Doberlein vom 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preußen bie nachgesuchte Entlassung Ersterem von der Charge, letteren Beiben aus bem Herre! zu bewilligen;

am 11. be ben temporar penfionirten Oberlieutenant Philipp Grafen von Lobron bleibend im Ruhestande zu belaffen;

am 12. be den Unterargt Dr Ludwig Kreitmair jum Batailondarzt im 2. Uhlanen-Regiment zu befordern;

ben Unterarzt Dr Julius Reichel vom Festungs : Gouvernement Germersheim jum 5. Chevaulegers : Regiment vacant Leiningen zu versetzen;

ben Dr Abolph Klein aus Tittmoning jum Unterarzt in provisorischer Eigenschaft beim Festungs-Bouvernement Germersheim zu ernennen;

die temporar penfionirten Oberst Friedrich Freiherr von Steinling — und Hauptmann Ferdinand von Stockhammern bleibend, — dann Oberlieutenant Ludwig Ritter von Hoffnaaß auf weitere zwei Jahre im Rubestande zu belassen;

am 13. de den Junter Julius Striedinger vom 2. Arstillerie-Regiment vacant Luder jum 4. Artillerie-Regiment ju versfeten;

am 14. be bem Unterlieutenant Eduard Grafen von Rhuen-Belasi vom 3. Cuirassier-Regiment bie nachgesuchte Entlassung aus dem Heere mit dem Character als Obersteutenant & la suite zu bewilligen;

ben temporar penfionirten Unterquartiermeifter Johann Beter bleibenb im Rubeftanbe ju belaffen;

am 15. de dem Unterlieutenant Ferdinand Schonhammer vom 11. Infanterie Regiment vacant Psenburg die nachgesuchte Entlassung aus bem Beere zu bewilligen;

am 17. be das Dienstestauschgesuch ber Hauptleute Bilhelm Müller vom 1. Artillerie-Regiment Brinz Luitpold — und Rusbolph Gramich vom 4. Artillerie-Regiment zu genehmigen, bemsgemäß Ersteren zum 4. Artillerie-Regiment und Letteren zum 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold, — dann

ben Unterlieutenant Carl Danger vom 7. Infanterie-Regisment Hohenhausen zum 8. Infanterie Regiment vacant Sedens borff gu versenen;

am 18. be bas Dienstestauschgefuch ber Regimentsätzte Dr Maximilian Boblinger vom Festungs-Gouvernement Germerebeim — und Dr Wilhelm Pohl vom 3. Uhlanen-Regiment zu genehmigen, bemgemäß Ersteren zum 3. Uhlanen-Regiment und Lesteren zum Festungs. Gouvernement Germerebeim zu verfeben;

bem Unterlieutenant Georg Schramm vom 7. Infanterie-Regiment Hohenhausen Die nachgesuchte Entlassung aus bem Heere zu bewilligen;

am 19. de das Dienstestauschgefuch ber Bataillonearzte Dr Friedrich König vom 1. Uhlanen-Regiment König — und Dr Gustav Doberlein vom 4. Artillerie-Regiment zu genehmigen, bemgemäß Ersteren zum 4. Artillerie-Regiment und Letteren zum 1. Uhlanen-Regiment König zu versetzen;

am 21. de den temporar penfionirten Oberften Wilhelm Freiherrn von Waldenfels auf ein weiteres Jahr im Ruhesftande zu belaffen;

am 23. be bem characterifirten Major Ferdinand Grafen von Spreti von ber Garnifone Compagnie Rymphenburg für ehrenvoll zuruckgelegte fünfzig Dienstjahre bas Chrenkreuz bes Ludswigorbens zu verleihen;

ben Regimentsarzt Dr Moriz Felbheim vom Festungs-Gouvernement Landau in ben Ruhestand zu verfegen.

Seine Majestät ber König haben unterm 1. be allergnätigst geruht, bem Benestriaten Ernest Geis in Anertennung seines während 24 Jahren pflichtgetreuen und ersprießlichen Birkens in der Seelsorge beim hiefigen Militär-Krankenhause ben Titel eines gestilichen Rathes zu perleihen.

Durch Ministerial = Rescripte wurden:

am 5, be ber Oberkeutenant und Bataillone Abjutant Theodor Streiter von 4 Artillerie Regiment, — und

de transfer de la

am 15. be ber Oberlieutenant und Bataillone - Abjutant Emil Ruhlmann bom: 12: Infanterie Regiment König Otto von Griechenland als Regiments Abfutanten, — bann

am 16. be ber Unterlieutenant Georg Fefer vom 8. Jägers Bataillon, - und

am 22. be ber Unterlieutenant Friedrich von Tausch vom 7. Jäges-Bataillon als Bataillons Adjutanten bestätigt.

Durch das Genie - Corps - Commando wurden vom 29. v. Mts an die Hauptleute Ignaz Kern bei der Local - Genie - Direction Ingolstadt — und Hugo Ritter von Kern bei der Local-Genie - Direction Germersheim, — der Oberlieutenant Ludwig Freiherr von Freyberg - Eisenberg bei der 1. Genie - Direction, — danu die Unterlieutenants Heinrich Eberdt bei der 3. — und Friedrich Birkhofer bei der 1. Genie - Direction eingetheilt; serner am 1. ds die Hauptleute Carl Bolk von der Genie - Berathungs - Commission zur 1. Genie - Direction — und Friedrich Harscheit von der Local = Genie - Direction Germersheim zur Genie - Berath ungs - Commission versetzt.

# Gestorben sind:

ber penfionirte Sauptmann Beinrich Freiherr von Borned am 2. be ju Straubing, - ber Junter Beinrich Rarch vom 6. Jager = Bataillon am 9. be ju 3meybruden, - ber penfionirte Benerallieutenant Carl von Sailbronner, Ritter bee Berbienftorbens ber bayerifchen Rrone, Chrenfreug bes Ludwigorbens, Ritter ber faiferlich frangofischen Ehrenlegion, Commandeur 1. Claffe durfürftlich heffischen Wilhelm Drbens , Commanbeur bes faiferlich öfterreichischen Leopold Drbens, Inhaber bes faiferlich öfterreichischen Ordens ber eisernen Krone 1. Claffe und Großfreuz bes foniglich fachfischen Albrecht Drbens, am 11. be ju Leitershofen bei Augeburg, - ber penfionirte characterifirte Rittmeifter Carl Freiherr von: Bibra am 11. be ju Bamberg, ber penfionirte Regimenteaubitor grang Brunhuber am 12. be ju Burghaufen, - ber penfionirte Sauptmann Albrecht Red am 22. be ju Dunchen, - ber penfionirte characterifirte Dajor Kaver von Bufch am 23. be ju Munchen.

Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 21.

26. Juni 1864.

Inhalt: 1) Allerh öch fte Berorbnung: Berehelichungen ber Officiere nnb Militär-Beamten. 2) Berordnungen: a) Ernennung bes herrn Großfürsten Constantin Nitolajewitsch jum Oberst-Inhaber bes 3. Cuiraffier-Regiments; b) Benfionirung und Beförberungen in ber Leibgarbe ber hartschiere.

Mrs. 6885.

# Ludwig

von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben 2c. 2c. 2c.

Bir haben Uns bewogen gefunden, die Berordnung d. d. Palermo deri 16. April 1853, Berehelichungen der Officiere und Militär-Beamten betreffend, einer Revision zu unterstellen und dem-nach, auf so lange Bir nicht anders verfügen und unter Fest-haltung des Grundsates, daß auch bei vollständiger Erfüllung der normalen Erfordernisse feine Berehelichung ohne Unser Allerhöchste Königliche Bewilligung stattsinden durse, allergnädigst zu verordnen, was folgt:

#### Artifel 1.

Berehelichungs - Gefuche, welche gegen die Rorm, oder nicht mit allen normgemäßen Erforderniffen verfeben find, eignen fich zur Borlage nicht und soffen von der zur Instruirung zuständigen Dienstesstelle sogleich zuruckgewiesen werden.

#### Artifel 2.

Die definitiv penfionirten Officiere und Militär-Beamten aller Chargen und Grade haben bei Berehelichung vorbehaltlich der einzuholenden allerhöchsten Entschließung wegen Fortbezuges der Benfion für ihre Person aus dem Militärverbande zu treten und dann ihre Berehelichungsgesuche an die einschlägigen Civilbeshörden behufs der zuständigen Instruirung und Verbescheidung nach bürgerlichen Normen zu richten.

#### Artifel 3.

Jenen besinitiv pensionirten Officieren und Militär-Beamten, welche wegen schwerer Verwundung vor dem Feinde, oder wegen Gebrechlichkeit, als unmittelbare Folge der ausgestandenen Kriegs-strapazen, in den Ruhestand versett wurden und eine besondere Pflege nothwendig haben, ist in dringenden Källen ausnahmsweise gestattet, die Verehelichungs-Erlaudniß im Militär-Verbande nachsussuchen, sie haben jedoch die volle Heirathscaution ihres Dienstsgrades zu stellen und den vollen Jahresbetrag ihrer Pensson als außerordentlichen Wittwencassabeitrag zum Militär-Wittwen- und Waisensonde zu erlegen.

#### Mrtifel 4.

Den im Heere nicht befinitiv angestellten, sowie ben nur temporar penfionirten Officieren und Militar-Beamten ist die Berehelichung mahrend ber Dauer des Provisoriums ober ber temporaren Bensionirung nicht gestattet.

#### Artifel 5.

Den Junkern und ben im Range gleichgestellten Militars Beamten kann die Berehelichung nicht bewilligt werben.

#### Artifel 6.

Der Officier barf bie Berebelichungsbewilligung nach gurud-

gelegtem 24. Lebensjahre nachfuchen.

Er muß jeboch mindeftens eine fechsjährige vaterlandische Militar = Dienstzeit, hierunter eine zweijahrige als Officier, jurud= gelegt haben.

#### Artifel 7.

Officieren und Militar Beamten, welche burch vorstehenbe Bestimmungen nicht ausgeschlossen sind, ist die Einreichung eines Berehelichungsgesuches nur dann gestattet, wenn sie die ihrer Charge und ihrem Lebensalter entsprechend vorschriftsmäßige Heiraths Caution abgestellt haben und diese von dem General-Auditoriate nach den bestehenden Bestimmungen als annehmbar erflart worden ist.

#### Artifel 8.

Gefuche um Berebelichungs Grlaubniß ohne Cautionsftellung gegen Bergicht auf Bittwen- und Baifenpenfion find unguläßig, wenn fie auch mit Ginschreibungen in Lebensversicherungs, Renten- Unstalten und bergleichen verbunden find.

#### Artifel 9.

| Die Beirathe = Caution wird feftgefest:                          |    |        |     |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| a) vor bem vollenbeten 26. Lebensjahre                           |    |        |     |
| für einen Unter- und Oberlieutenant auf                          | 4  | 30,000 | fl. |
| fur ben Sauptmann und Rittmeifter auf                            |    | 20,000 |     |
| b) nach bem gurudgelegten 26. und vor vollenbete 28. Lebensjahre | em |        |     |
| fur ben Unter- und Dberlieutenant auf .                          |    | 25,000 | fl. |
| für ben Sauptmann und Rittmeifter auf .                          |    | 16,000 | ft. |
| c) nach bem jurudgelegten 28. bis jum vollendet 30. Lebensjahre  | en |        |     |
| fur ben Unter- und Dberlieutenant auf .                          |    | 20,000 | fl. |
| für ben Sauptmann und Rittmeifter auf                            | v. | 13,000 |     |
| d) nach dem jurudgelegten 30. Lebensjahre                        |    |        |     |
| fur ben Unter- und Oberlieutenant auf .                          |    | 15,000 | fl. |
| fur ben Sauptmann und Rittmeifter bis ein                        | 1= |        |     |
| fchlußig ber Generale auf                                        |    | 10,000 | fl. |
|                                                                  |    |        |     |

und muß die Caution einen gesicherten, mindestens 4prozentigen jährlichen Rentenbezug abwerfen. Sind Bermögenstheile vorhans den, deren jährliche Rente weniger als 4% beträgt, so erhöht sich die Hanptsumme der Heiraths Caution auf den Betrag, welcher zur Erzielung der 4% igen Gesammt Rente jährlich nothwendig ift.

#### Artifel 10.

Hinsichtlich ber Prüfung und Annehmbarkeit ber heiraths. Cautionen, beren Berwahrung, Binculirung, Surrogirung, Dauer und Berabfolgung hat es im Uebrigen bei ben bisherigen Berorbnungen fein Berbleiben.

#### Artifel 11.

Die Inftruirung ber Verehelichungsgesuche richtet sich nach ben bisher bestandenen Bestimmungen, es hat sich daher die bestreffende Dienstesstelle bei Borlage solcher Gesuche auch fernerhin pslichtmäßig auszusprechen, ob Bittsteller bisher einen geregelten öconomischen Haushalt geführt hat, und ob das Verhalten besselben in dienstlicher und moralischer Beziehung durchweg tadellos ift.

#### Artifel 12.

Als außerorbentliche Beitrage finb:

im Falle bes Artifel 9 lit. a ein voller Jahresbetrag ber Gage mit Duartiergelb,

im Falle bes Artifel 9 lit. b eine neunmonatliche,

im Falle des Artikel 9 lit. c eine sechsmonatliche und

im Falle bes Artifel 9 lit. d eine breimonatliche Gage mit Duartieraelb

dum Militar = Wittwen- und Baifen = Fonde zu erlegen.

#### Artifel 13.

Die Borschriften bes Artikel 6 Absah 1, Artikel 9 und 12 haben für die entsprechenden Grade ber Militar-Beamten gleiche Geltung zu finden.

Gegenwärtige Berordnung tritt mit dem Tage ber Berfunbung burch bas Militar-Berordnungsblatt in Birffamfeit und find von diesem Tage die Berordnung vom 16. April 1853, Berehelichungen der Officiere und Militar-Beamten betreffend, und die Entschließung vom 24. October 1858, Berehelichungen der Militar-Beamten, hier den Artikel 9 der Berordnung vom 16. April 1853 betreffend, aufgehoben.

Riffingen ben 24. Juni 1864.

# Ludwig.

v. Lug.

Auf Seiner Königlichen Majestät allerhöchken Befehl. Der General-Secretär von Gönner.

An bas Kriegsministerium.

Berehelichungen ber Officiere unb Militar - Beamten betreffenb.

Nro. 7262.

Seine Majestät ber König haben unterm 22. de bes Herrn Großsurften Constantin Rikolajewitsch von Rußland, Kaiserliche Hoheit, zum Oberst-Inhaber bes 3. Cuirassier-Regiments allergnäbigst zu ernennen geruht.

Munchen ben 26. Juni 1864.

Auf Seiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber General. Secretar v. Gönner.

(Die Ernennung bes herrn Großfürften Constantin Nitolajewitsch jum Oberst-Inhaber bes 3. Cuirassier-Regiments betreffenb). 92ro. 7322.

Seine Majestät ber König haben burch allerhöchste Entsichließung d. d. Kissingen ben 24. l. Mts ben Abjutanten ber Leibgarbe ber Hartschiere Rittmeister Heinrich Neff in ben Rubestand zu versehen, bann ben Oberlieutenant und Premier-Brigadier Sigmund Schmalix zum Rittmeister und Abjutanten, — ben Unterlieutenant und Sous-Brigadier Alois von Hofemann zum Oberlieutenant und Premier-Brigadier, — und ben Hartschier Joseph Lindner zum Unterlieutenant und Sous-Brigadier in ber genannten Leibgarde zu befördern allergnädigst geruht.

Munchen ben 26. Juni 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchsten Befehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gonner.

(Benfionirung und Beförberungen in ber Leibgarbe ber Bartichiere betr.)

# Königlich Bayerisches Kriegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 22.

30. Juni 1864.

Inhalt: 1) Allerh och fe Berorbnung: Die Diaten und Reisegebuhren, bann bie Entschädigung ber Sachverftändigen und Zengen in militarischen Straffachen. 2) Dienftes-Nachrichten. 3) Sterbfall

Mrs. 4175.

# **Endwig II.**

von Gottes Guaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben zc. zc. zc.

Bir finden Uns unter Aufhebung Unserer Berordnung vom 26. Juni 1856 über die Disten und Reisegebühren, dann die Entschädigung ber Sachverständigen und Zeugen in militärischen Straffachen bewogen, zu verordnen, was folgt:

8. 1.

Officiere, Militarbeamte und Auditoriatspracticanten, welche zur Function als Staatsanwalte ober Richter bei bem militarischen Simperfahren aus auswärtigen Garnisonen beorbert werben, er-

halten — und zwar Auditoriatspracticanten die für ben Grad ber Unterauditore bestimmten — Taggelber und Reisesoften nach bem allgemeinen Regulativ über Dienstreisen von Militärpersonen.

## ¥ 2

Für Entschädigung von Sachverständigen und Zeugen hat bei dem militärischen Strasversahren in den Kreisen diesseits des Rheins Unsere Berordnung vom 5. Januar 1862 — Regierungsblatt Nro. 2 — mit den nachfolgenden Zusätzen und Modificationen Anwendung zu finden.

Die in der Pfalz besfalls geltenden Bestimmungen bleiben

unveråndert.

#### **S**. 3.

Militarpersonen, welche vor Militargerichten als Sachverständige oder Zeugen außerhalb ihrer Garnisons- oder, wenn sie sich in Urlaub befinden, außerhalb ihrer Aufenthaltsorte vernommen werden, haben ohne Unterschied des Ranges die in Unserer Berordnung vom 5. Januar 1862 bestimmten Taggebühren und Reiselosten auf Berlangen zu erhalten.

Active und bienstpräsente, sowie mit Fortbezug ber Gagen ober Löhnungen beurlaubte Militärpersonen, welche an ihrem Garsnisons ober Aufenthaltsorte als Sachverständige ober Zeugen versnommen werben, haben auf eine Entschädigung für Versaumnis nur in ben durch Artikel X Unferer Verordnung vom 5. Januar 1862 bestimmten Ausnahmsfällen Anspruch.

Hat ein zur Vernehmung in seiner Garnison vorgeladener Beurlaubter gleichzeitig zum Dienste daselbst einzurucken, so kann berselbe auf eine Reise-Entschädigung als Zeuge nicht Anspruch machen, sondern es treten für Unterofficiere und Soldaten lediglich die Bestimmungen über Urlaubs-Reise-Entschädigungen in Answendung, wenn der Urlaubsfall sie zu solchen berechtigt.

#### §. 4.

Für Berechnung ber Ortsentfernungen zwischen ben Sigen ber Militargerichte und bem Aufenthaltsorte ber Sachverftanbigen und Zeugen haben bie für die Civil-Strafgerichte jeweils in Geltung bestehenden Entfernungs Zabellen in Anwendung zu

Digitized by Google

fommen, infoweit die Uebereinstimmung ber Site ber Militarund ber Civil-Strafgerichte bieß gestattet.

Insoferne biese Tabellen bei ben Militärgerichten nicht angewendet werden können, hat Unfer Kriegsministerium die erforberlichen besonderen Anordnungen im Wege bes Bollzuges zu erlaffen.

#### S. 5.

Die Entschäbigung der Sachverständigen und Zeugen für die Bernehmung bei Militärgerichten wird von dem betreffenden Auditor oder bessen Stellvertreter zur Zahlung auf die einschlägige Militärs Cassa angewiesen.

Die zahlende Cassa-Commission hat die Anweisung — mit Beachtung bes dem Auditor ohne weitere Reclamation zustehenden Ausspruches über die im Artilel XIII Unserer Berordnung vom 5. Januar 1862 bezeichneten Fälle — hinsichtlich der Rechnungs-richtigkeit zu prüsen und, wenn sich hiebei eine Unrichtigkeit oder ein Berschoß gegen eine ausbrückliche Borschrift erwähnter Berordnung oder der von Unserm Kriegsministerium zu erlassenden Bollzugsinstruction ergibt, die Anweisung dem Auditor zur etwaigen Berichtigung zurüczugeben, die Auszahlung aber vorerst, bis zur definitiven Festsehung durch die Revision, auf benjenigen Betrag zu beschränken, die zu welchem Uebereinstimmung zwischen der Cassa-Commission und dem Auditor besteht.

## **§**. 6.

Militärpersonen, welche von Militärgerichten in Strafsachen als Sachverständige oder Zeugen vorgeladen werden, ist unter Answendung des Artifels XV Unserer Berordnung vom 5. Januar 1862 auf Berlangen und gegen Borzeigung des Ladungszettels ein Reisetosten-Borschuß und zwar, wenn sich keine Militärcassan dem betreffenden Orte besindet, durch das Rentamt, in dessen Bezirf der Borschußbedurstige seinen Ausenthaltsort hat, zu ertheilen.

Die ben Borschuß leiftenbe Militärcassa, beziehungsweise bas Rentamt, hat bei persönlicher Haftung bes Zahlungsleistenden für eine etwaige Doppelzahlung — nicht nur den vorgeschoffenen Betrag auf dem Ladungszettel zu bemerken, sondern auch der Militärstelle, welche die Borladung veranlaßte, unverzüglich mittels besonderen Schreibens von der Borschußleistung Kenntniß zu geben.

Reine Militarcaffa barf bei perfonlicher haftung ber Bahlungsleiftenben die gerichtlich angewiesenen Beugengebuhren ausbezahlen, ohne bag ihr ber Labungezeitel vorgelegt wird.

S. 7.

Gegenwärtige Verordnung tritt mit bem 1. Auguft b. 36 in Rraft.

Unsere Staatsministerien ber Finanzen und des Krieges find mit dem Bollzuge beauftragt.

Riffingen ben 24, Juni 1864.

# Ludwig.

v. Pfeufer.

v. Lut.

Auf Seiner Königlichen Majestät allerhöchsten Befehl ber General - Secretär von Gönner.

(Die Diaten und Reisegebuhren, bann bie Entschäbigung ber Sachverstänbigen und Zeugen in militärischen Straffachen betr.)

Seine Majestät ber König haben allergnädigst geruht: am 26. de bem General-Secretar Michael von Gönner vom Kriegsministerium ben nachft höheren Rang namlich die Generalmajore-Gleichachtung zu verleihen;

am 27. de bem Unterlieutenant Carl Spenger vom 7. Jäger- Bataillon bie nachgesuchte Entlaffung aus bem heere zu bewilligen;

am 29. be bem Major Hugo Freiherrn von ber Tann vom 3. reitenden Artillerie Regiment Königin die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen bes foniglich preußischen Kronens Ordens 3. Classe zu ertheilen.

Durch Ministerial Rescript vom 25. de wurde der Unterslieutenant Eugen Gullmann vom 4. Artillerie Regiment als Bataillone Absutant bestätigt.

## Geftorben ift:

ber pensionirte Hauptmann Simon Loris, Ritter ber kaiserlich französischen Ehrenlegion, am 21. be zu Maréville im Kaiserthum Frankreich.

ர நிழி ர ந்து நிரி **அ**ரி முது நிரி மைல் நகுதிரில்?

ing to the section of 
# Vorschriften

zum

Vollzuge der allerhöchsten Verordnung 100m 24. Juni 1864, Aro. 4175,

bie

Diäten und Reisegebühren,

bann

die Entschädigung der Sachverständigen und Zengen in militärischen Strafsachen

betreffenb.

Digitized by Google

eccon jedem Mil... 2011 G. M. Siriel in a Orthelleveithers yr Sir Bum Bollzuge ber allerhöchsten Berordnung vom 24. Juni 1864, Mro. 4175 wird hiemit bestimmt:

#### 1.

Die Berechnung ber Beisekoften bei Bernehmung von Sachverständigen und Zeugen vor ben Militärgerichten hat im Bollzuge bes S. 4 nach folgenden Bestimmungen zu geschehen:

a) Wenn der Sit des Militärgerichts zugleich der Sit des Lands, Bezirks oder Appellationsgerichts ift, in dessen Bezirk die vorgeladenen Sachverständigen und Beugen sich aufhalten, so wird deren Arise-Entschädigung nach den gemäß Art. V der allerhöchsten Berordnung vom 5. Januar 1862 — Regierungsblatt Arv. 2 — für die Civilgerichte eingeführten Orts-Entserungs-Tabellen berechnet. Die Commandantschaft der Garnison hat daher sowohl den Militärgerichten als den mit der Auszahlung beauftragten Cassen-Commissionen diese von den betressenden Civilstellen zu exholenden Tabellen in einer beglaubigten Aussertigung zuzustellen, und in Fällen, wo diese Tabellen z. B. bei Anlegung neuer Straßen oder Eisendahnen oder durch Beränderung der Bezirks-Eintheilung u. s. w. Seitens der Civissellen einer Berächtigung unterworsen werden, diese Berichtigung auch in den militärseits in Anwendung stehenden Eremplaren nachzutragen.

Außerbem werben jedem Militärgerichte und jeder Commanbantschaft die von G. M. Sinsel in Ansbach herausgegebenen alphabethischen Orts-Verzeichnise zur Erleichterung und aushilfsweisen Benützung zugestellt.

b) In Fällen, mo biefe Materialien nicht ausreichen, namentlich alfo, wenn ber Sig bes Militärgerichts nicht zugleich auch ber Sig bes Lands, Bezirks- ober Appellationsgerichts ift, in beffen Bezirk

bie vorgelabenen Sachverständigen und Zeugen sich aufhalten, oder wenn die obigen Tabellen keine genügenhe Ausscheidung der nach Cisenbahn= und der nach Weg=Stunden zu berechnenden Entsernung ermöglichen, hat zur Berechnung, der Entsernungen — vorbehaltlich der im §. 2 bezeichneten Ausnahme hinsichtlich der Pfalz— die Tabelle zu dienen, welche unter Einem den betreffenden Militärbehörden von Seite des Kriegsministeriums zugestellt wird, und welche die Entsernung vom Size des Militärgerichts bis zu jedem Landgerichtssiße des Königreichs, — und zwar nach der denzeichen Mischenung des Eisenbahnnetzes ausgeschieden nach denzeichen Strecken, welche auf gewöhnlicher Straße und welche auf der Sisenbahn zurückzulegen sind, — angibt.

In diesen Tabellen sind vie der Eröffnung nahen Eisenbahnen: von Beiben nach Balbsaffen mit  $12^1/_{\circ}$  St.

" Rurnberg nach Burgburg mit 271/2 St.

, Neuftabt a/harbt nach Durkheim mit 4 St.

bereits als benütsbar angenommen.

Bis zur wirklichen Eröffnung berfelben ift bei Anweisung von Weise-Entschädigungen für genannte Streden ftatt obiger Eisenbahn-Entfernungen, noch die Entfernung auf ber gewöhn-lichen Strefe und zwar:

für Wetben bis Balbfaffen 121/2 St.

, Nurnberg bis Warzburg 28 St.

" Meuftabt a/harbt bis Durtheim 31/2 St.

in Berechnung gu ziehen.

Die zeitweise Meviston biefer Anbellen nach Maßgabe ber Erdffnung neuer Straffen- und Eisenbahn-Berbindungen und sich ergebender Beranderungen im Sige ber Landgerichte bleibt vor- behalten.

c) Bur Befeitigung bei Schwierigkeiten, welche fich ba, wo bie unter a bezeichneten Orth-Entfernungh-Labellen nicht ausreichen, für die Mistigerichte bei Ermittlung der Orthentsveung von den einzelnen Gemeinden und Wohnsthen dis zum Sie des Militärserichtes ergeben würden, foll bei Anwondung der nach Sah doben vorgeschriebenen Entfernungs-Labelle der Militärs und Landsgerichtssthe die Einsfernung zwischen lebenen in der Regel duch für alle Gemeinden gelten, welche im Bezirke des Landgeruchtes liegen.

Anf besonderes Berlangen der Sachverständigen und Zeugen darf jedoch in Fällen, wo beren Wohnort vom Sige des Militärs Gerichtes wesentlich eintserner liegt, als der Sig des Landgerichtes, ein Zusatz zu der nach Bisser b sich berechnenden Entsernung gemacht werden, wobei die in Zisser a bemerkten Entsernungs-Tabellen zu benützen sind und darauf zu achten ist, daß da, wo die Entsernung von einer Gemeinde zu dem betreffenden Landgerichte mittels Eisenbahn zurückgelegt werden kann, nur die für Eisenbahnstrecken bemessen Reisekosten in Ansat kommen dürfen.

2.

Die Berechnung und Bergütung ber Reifekoften für Sachversständige und Zeugen, welche aus ber Pfalz vor Militärgerichte dieffeits bes Rheins — und umgekehrt — geladen werben, geschieht ebenfalls nach ben gegenwärtigen Borschriften.

Die Bergütungen für Borlabungen innerhalb ber Pfalz werben bagegen für Sachverständige und Zeugen sowohl des Militär= als Civilstandes nach den dort bestehenden besonderen Bestimmungen bemessen, und wird bezüglich dieser auf Zisser III, IV und V der Beilage zum Kriegsministerial=Rescripte vom 29. Juni 1856 Nro. 6273 (Bersordnungsblatt Nro. 14) hingewiesen, zugleich aber die auf Seite 13 ber genannten Beilage ersichtliche Silfstabelle dahin berichtigt, daß bei einer Entsernung von 3 Stunden vom Gerichtssthe die Zeugen eine Reise Entschädigung und zwar von 28 fr. in — und von 42 fr. außer ihrem Gerichtsbezirke anzusprechen haben.

Für Berechnung ber Entfernungen vom Wohnorte ber in der Pfalz domicilirenden Sachverständigen und Zeugen zum Sitze der dortigen Militärgerichte soll der bei den Civilbehörden der Pfalz in Gebrauch befindliche und analog dem S. 1 a oben zu erholende Stundenzeiger über die Entfernung eines seben Ortes von dem einschlägigen Bezirks-Gerichtssitze und von dem Asstendhofe in Zwehdrücken benützt, für die in diesem Stundenzeiger nicht ausgerdiesenn Entfernungen aber der erforderliche Nachweis burch! ein antliches Certificat geliesert werden.

3.

Rachbem ben als Sachverftanbigen und Zeugen vorgelabenen Militär= Berfonen bie Reifetoften gang nach ben für Berfonen bes Civilftanbes gegebenen Borschriften verabsolgt werben, so burfen bei solchen Reisen, ben treffenben Militar-Berfonen teine Legibimationen gur Fahrt auf Eifenbahnen u. f. w. um ermäßigte Saren mesgestellt werben.

4.

Für Aufstellung, Jahlungsanweisung und Bescheinigung ber Gebühren ber Sachverständigen und Zeugen haben die Bestimmungen in Ziffer VIII—XI ber Beilage zum Kriegsministerial = Rescripte vom 29. Juni 1856 Nro. 6273 (Berordnungs = Blatt Nro. 14) Anwendung zu finden.

5.

Werden Sachverständige und Zeugen in Strafsachen auf Requisition eines Militärgerichtes von einem Civilgerichte vernommen, so hat nach Entschließung des k. Staatsministeriums der Justiz vom 29. Juli 1862 Nro. 13,222 der die Vernehmung beschäftigende Civilbeamte die den Sachverständigen oder Zeugen gebührende und von diesen verlangte Entschädigung für Neisekosten und Zeitversäumniß nach der allerhöchsten Verordnung vom 5. Januar 1862 zu berechnen und zur vorschußweisen Zahlung auf das Rentamt anzuweisen, wobei in der Anweisung jedesmal die Entserung vom Wohnorte des Sachverständigen oder Zeugen bis zum Size des betreffenden Gerichtes constatirt werden muß.

6.

Die von den Rentamtern nach S. 5 vorgeschoffenen Gebühren ber Sachverftandigen und Zeugen werden von den betreffenden Militär- Behörden auf Uebergabe der Quittungen — vorbehaltlich deren nachträglicher Revision durch die zuständige Militärstelle — gegen einsache Empfangsbestätigung des Rentamts sofort zurückerstattet.

Bei Revision bieser Quittungen find übrigens unbebeutende Aenberungen, zur Fernehaltung ber bamit verbundenen Weitmendigkeiten, möglichft zu vermeiben.

Für auswärtige Commissionsverhanblungen, welche auf Requisition ber Militärgerichte von ben Civilgerichten vorgenommen werben, haben bie Rentamter auf Grund ber Tagebuch-Auszuge ber Untersuchungsrichter je am Monatsschluße ein Koftenverzeichniß aufzuftellen und nach vorheriger revisorischer Folletung burch die betreffenbe Begierungs-Finanz-Kammer und geleisteter Ausbegahlung mit den Quittungen der Empfangsberechtigten den betreffenden Militarbehotben zu über-

fenden, worauf lettere bem Kriegs-Minifterial-Rescripte vom 21. Februar 1863 Rro. 324 cussprachend, ben Rudersatz gegen Empfangsbeftatigung bes Rentaurts-30 leiften haben.

Ebenso wird in Fällen verfahren, in welchen eine strafrechtliche Untersuchung von einem Civilgerichte eingeleitet, später aber an ein Militärgericht als dahin gehörig abgegeben wird.

In Untersuchungen, in welchen theilweise bas Finanz Merar und theilweise bas Militär Aerar zur Kostentragung verurtheilt wurde, und von dem Finanz Merar Kosten, welche nach dem Finanz Ministerial Ausschreiben vom 19. November 1841 (Geret Band XXII Seite 54) dem Militär Aerar zur Last fallen, ausbezahlt worden sind, hat das Kentamt über die von dem letzteren zu ersetzenden Kosten ein spezielles Kostenverzeichniß anzusertigen und der k. Regierung mit den Acten zur Reviston und Beranlassung des Rückersates vorzulegen. Dieses revidirte Berzeichniß hat sodann als Beleg der betressenden Militär Cassa für die Berausgabung des Rückersates an das Finanz-Aerar zu dienen, ohne daß für etwa darunter begriffene auswärtige Geschäfte der Civis-Unterssuchungsrichter besondere Liquidationen ersorderlich sind.

#### 7

Beugen, welche aus anberen Beranlaffungen als militarifchen Straffachen, insbesondere zur Conftatirung ber Dienstuntauglichkeit eines bereits Eingereihten ober in Berforgungs = Angelegenheiten ac. nommen werden, baben, falls bie Bernehmung auf unmittelbare Beranlagung ber Militarbehorben und im ausschliegenden Intereffe Militar=Aerars erfolgt, auf Verlangen eine Entschädigung vom Militar= Merar unter analoger Anwendung ber obigen allerhöchsten Berordnung bom 24. Juni 1864 zu empfangen. Beugen bagegen, welche von ben Betheiligten gur Begrundung ihrer Gefuche vorgefchlagen werben, find wie Beugen in Parteisachen von biefen felbft zu entschäbigen. Berpflichtung foll insbefondere barin als vorhanden angefehen werden, wenn die jum Militardienst Berufenen bald nach ihrer Einreihung ober ihrem Dienftantritte Gebrechen vorgeben, welche fcon bei ihrer Ginreihung vorhanden gewesen ober außer ihrer militarischen Bermendung entftanben fein follen.

In Fallen, wo auf Requisition von Militarbehorben in genannten Angelegenheiten bei ben Civilgerichten ber Bfalz Borlabunge-, Beugen-

ober Gerichtsschreiber - Gebühren bezahlt werben muffen, und Stempel und Einregistrirungs - Gebühren anfallen wurden, burfen bie in folden Sachen effective gehabten Auslagen auf ben Givil-Ctat unter ben Strafgerichts - Losten befinitiv verausgabt bleiben und bie Einregistrirungen und Stempel - Bistrungen gratis geschehen.

München ben 30. Juni 1864.

Königliches Kriegsminifterfum.

# Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 23.

8. Juli 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Die Oberft-Inhaber-Stellen bes 1. und 2. Uhlanen-Regiments. 2) Dienftes-Radrichten. 3) Sterbfall.

Nrs. 7829.

Seine Majestät der König haben unterm 6. l. Mis die Inhaber Stelle des 2. Uhlanen-Regiments allergnädigst zu übersnehmen und dem Herrn Großfürsten und Thronfolger von Ruß-land, Cefarewitsch Nikolaus Alexandrowitsch, Kaiferliche Hoheit, die Oberst-Inhaber-Stelle des 1. Absanen-Regiments zu verleihen geruht.

München ben 8. Juli 1864.

Auf Seiner Möniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

Begen Beurlaubung bes Rriegsminifters: b. Sef, Generallieutenant.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Die Oberft-Inhaber-Stellen bes 1. unb 2. Uhlanen-Regiments betr.)

## Seine Majeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht:

am 2. be ben nachbenannten Stabs- und Oberofficieren bes 1. Chevaulegers-Regiments Kaifer Alexander von Rufland die Erslaubniß zur Annahme und zum Tragen faiferlich russischer Orben zu ertheilen und zwar:

bem Regimente Commandanten, Dberftlieutenant Bilhelm Freiherrn von Mulger fur ben St. Anna-Orben 2. Claffe;

bem Oberftlieutenant August Freiherrn von Leonrob für ben St. Stanislaus-Orben 2. Claffe;

bem Rittmeifter Wilhelm Freiherrn von Stein fur ben St. Bladimir-Orden 4. Claffe; bann

bem Oberlieutenant und Regiments-Abjutanten Guftav Eret el für ben St. Anna Drben 3. Classe;

am 6. ds dem Major Adalbert Marc vom 2. Chevauslegers Regiment Taxis den Rang vom 25. November 1863 vor dem Major Carl Graf von Froberg Montjope vom 1. Chevauslegers Regiment Kaifer Alexander von Rußland zu verleihen;

bem penfionirten Unterlieutenant Maximilian Bollath bie nachgesuchte Entlaffung aus bem Heerverbande zu bewilligen;

dem penfionirten Regimentsquartiermeifter heinrich Dorner ben Character als Kriegscommiffar zu verleihen.

Der Oberlieutenant Richard Binder vom 1. Infanterie-Regiment Ronig wurde vom 13. Mai l. 36 an in ben Liften abgefchrieben.

### Gestorben ift:

ber penfionirte Regimentsveterinararzt Conrad Deche am 29. v. Mts ju Dunchen.

# Königlich Banerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 24.

24. Juli 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Einführung neuer Borschriften für ben Unterricht im Manöbriren mit größeren Truppenkörpern. 2) Dienftes-Nachrichten. 3) Sterbfälle.

Nrs. 8404.

Seine Majestät der König haben inhaltlich allerhöchster Entschließung vom 28. Mai d. 36 die Einführung neuer Borschriften für den Unterricht im Manövriren mit größeren Truppenstörpern als fünften Theil der Borschriften für den Unterricht der Infanterie allergnädigst zu genehmigen geruht.

Diefe Borschriften haben an die Stelle bes Unterrichtes im Manovriren mit größeren Truppenforpern vom Jahre 1859 nun-

mehr in Rraft zu treten.

Munchen ben 23. Juli 1864.

Auf Beiner Moniglichen Majeftat Allerhochften Befehl.

Wegen Beurlaubung bes Kriegsminifters:

b. Seft, Generallieutenant.

Durch ben Minifter ber General - Secretar b. Gonner.

(Einführung neuer Borfchriften für bent Unterricht im Manöbriren mit größeren Truppentörpern betr.)



## Seine Majeftat ber Ronig-haben allergnabigft geruht:

- am 6. de dem Unterlieutenant Rudolph Runeberg Freiherrn von Fronberg vom 1. Uhlanen Regiment Großfürft Thronfolger von Rußland die nachgesuchte Entlaffung von der Charge zu bewilligen ;
- am 7. de den temporar penflonirten Sauptmann Guftav Freiherrn von Saffelholdt-Stodheim auf weitere zwei Jahre im Ruheftande zu belaffen;
- am 10. be bem Oberfriegecommiffar 2. Claffe Ferdinand Lingg von ber Militar-Rechnunge Kammer für ehrenvoll zurüdgelegte fünfzig Dienstjahre bas Ehrentreuz, — und

bem Gefreiten Anbreas Seiß von ber Garnisone . Gompagnie Romphenburg für mit 17. Juli ehrenvoll zuruckgelegte funfzigjährige Dienstzeit Die Ehrenmunge bes Lubwigorbens zu verleihen;

- am 11. bs dem Unterlieutenant Otto Falco von der Fuhrswesens Escabron des 2. Artillerie Regiments vacant Luder die nachgesuchte Entlassung aus dem Heere zu bewilligen;
- am 12. de ben temporar penfionirten Oberften Sigmund Grafen von Drich-Pienzenau auf weitere zwei Jahre vorbeshaltlich früherer Wiederverwendung im Ruhestande zu belassen;
- am 13. de bem Hauptmann Friedrich Munich vom 1. Insfanteries Regiment König für bas Ritterfreuz bes großherzoglich babischen Ordens vom Zähringer Löwen, und
- am 15. de dem Rittmeister Carl Freiherrn von Limpod vom 1. Cuiraffier-Regiment Brinz Carl, 2. Abjutanten des Feldzeugmeisters Prinzen Luitpold von Bayern, Königliche Hoheit, für den faiferlich öfterreichischen Orden der eifernen Krone 3. Classe die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen;

bem Unterlieutenant Stephan Ririchl vom 6. Infanteries Regiment König Wilhelm von Breußen die nachgesuchte Entlassung aus bem Heere zu bewilligen;

- am 16. bs ben temporar penfionirten Unterlieutenant Carl Solzlmair auf weitere zwei Jahre im Rubestande zu belaffen;
- am 17. de den nachbenannten Stabs- und Oberofficieren des 3. Cuiraffier-Regiments Großfürst Constantin Rifolajewitsch die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen kaiserlich ruffischer Orden zu ertheilen und zwar:

dem Oberften Anton von Daper für den St. Anna-Orden 2. Claffe,

dem Major Ludwig Freiheren pon Gumppenberg für ben St. Stanislaus-Orden 2. Claffen

bem Ritmeifter, Onftan, von Flotow für ben St. Bladimir-

dem Unterlieutenant und Regiments-Adjutanten Ludwig von hausler für ben St, Anna-Orden 3, Classe;

dem Major Edmund Freiherrn von Speidl vom 1. Artilleries Regiment Prinz Luitpold, Hofmarschall und Adjutant Seiner Königslichen Hoheit des Prinzen Luitpold von Bayern, die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des Comthurfreuzes des faiserlich öfterreichischen Franz-Joseph-Ordens zu ertheilen;

bem Unterarzt Dr Abolph Klein vom Jeftunge Douvernesment Germersheim die nachgefuchte Enthebung von feiner Stelle zu bewilligen;

am 19. de ben Unterlieutenant Wilhelm Schmidt vom 9. Infanterie-Regiment Brede ohne Zeitbestimmung in den Rubestand zu versetzen;

bie Divisionsveterinärärzte Johann Beer vom 1. Artilleries Regiment Prinz Luitpold zur Hohlenhofs-Inspection Fürstenfeld — und Johann Schneiber von der Fohlenhofs-Inspection Fürstensfeld zum 3. reitenden Artillerie-Regiment Königin, — dann den Unterveterinärarzt Joseph Hemberger vom 3. reitenden Artilleries Regiment Königin zum 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold zu versesen;

am 21. de bem Generalmajor Andreas Knott, Borftand ber Administrations-Commission der Militar-Fohlenhöse, für ehrens voll zuruckgelegte fünfzig Dienstjahre das Ehrenfreuz des Ludwigs Ordens zu verleihen;

am 22. de Allerhöchstihrem General-Abjutanten, Generalseieutenant und Generals Commandanten von Munchen Ludwig Freiherrn von der Tann für den kaiserlich russischen St. Annas Orden 1. Classe, — und Allerhöchstihrem Flügel-Abjutanten Obersten Carl Grafen zu Pappenheim für denselben Orden 2. Classe die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen.

### Durd Minifterial-Rescripte murben:

- am 7. be ber Unterlieutenant August Roth vom 5. Insfanterie-Regiment Großherzog von heffen ber Function als Bastaillones Abjutant auf Rachsuchen enthoben;
- am 8. be der Oberkeutenant und Satailione-Abjutant Emil Arnold vom 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang! Joseph von Defterreich als Regiments Abjutant, und
- am 13. be der Unterlieutenant Friedrich Faber beffelben Regiments als Bataillone Abjutant bestätigt.

## Geftorben find:

der pensionirte Regimentsarzt Dr Johann Steiner, Ehrenstreuz des Ludwigordens, am 4. ds zu Donauwörth, — der penssionirte Major Maximilian Fuggs, Ritter der kaiserlich französischen Chrenlegion, am 6. ds zu Augsburg, — der Oberlieutenant Carl Gries von der Garnisons-Compagnie Rymphenburg am 7. ds zu München, — der Oberst Carl Graf von Spreti vom Infanterie-Leid-Regiment am 21. ds zu Kapsing, Bezirksamts Landshut.

# Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 25.

29. Juli 1864.

Inhalt: 1) Allerhöchste Berordnung: Die Umzugsgebilbren bei Berfehungen. 2) Berordnung: bas Regulativ fiber die Beiträge zur Militär-Wittwencassa und die Pensionen der Wittwen der Mannschaften vom ersten Unterofsicier abwärts der Gendarmerie und der activen Armee. 3) Dienstes-Nachrichten.

92ro. 8691.

# Ludwig II.

von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und

in Schwaben ze. ze. ze.

Wir haben die allerhöchste Berordnung vom 30. September 1823 und die nachgefolgten Bestimmungen über die Umzugsgebühren bei Bersehungen und die Transportentschädigungen bei Garnisons-Bechsein in Unserer Armee einer Revision unterziehen lassen und verordnen in Folge bessen unter Ausbedung sämmtlicher hierüber bisher bestandenen Berordnungen und Bestimmungen was folgt:

#### S. 1.

Bei definitiven Bersetungen Einzelner und bei GarnisonsWechseln von Truppen Abtheilungen in Friedenszeiten bewilligen Bir Unseren Generalen, Stabs- und Oberofficieren, Juntern und Militärbeamten, dann den Mannschaften vom ersten Untersofficier abwärts für die mit dem Wechsel des Garnisonsortes verbundenen Kosten die in dem beigeschlossenen Tarif unter Lit. A und B für die einzelnen Chargen sestgesetzten Umzugsgebühren.

#### **S**. 2.

Bum Bezuge biefer Umzugsgebuhren nach Lit. A find ins = befondere ftets berechtigt:

- 1) Die zu Unseren General- und Flügel-Abjutanten, zu Unserem Ordonnang-Dienste und
- 2) die zu Abjutanten der Generale ernannten Officiere,
- 3) die zur Dienstleistung in das Kriegsministerium, den Generals Duartiermeisterstab, das topographische Bureau, das Haupts Conservatorium, die Militär Rechnungs Rammer und die Bundes Militär Commission, serner bei den höheren Commandostellen, den Lehrs, technischen, Berpstegungs und Bersorgungs-Anstalten des Heeres, der Militär Fohlenhoss und der Gestüts-Berwaltung commandiren Officiere u. s. w., insoferne diese Commandirungen nicht ausbrücklich nur als vorübergehende Aushilse geschehen,
- 4) die von den Regimentern zu ihren auswärts ftehenden Bataillonen oder Divisionen zur ftandigen Dienstleiftung commandirten Militarbeamten,
- 5) die zur Dienstleistung mit ober ohne Reactivirung berufenen Pensionisten und zwar mit Berechnung der Umzugsgebühr vom Wohnsite des Pensionisten bis zum Orte seiner Dienstleistung und mit der Berechtigung für denselben falls eine Reactivirung nicht erfolgt war bei einer nicht nachgesuchten Dienstes-Enthebung die Vergütung der Umzugsgebühr auch nach dem Wohnsite zurud wieder anzussprechen.

#### **s**. 3.

Ein Anspruch auf Umzugsgebuhren finbet bagegen nicht ftatt:

- 1) wenn mit Ausnahme ber im §. 4 benannten Falle bie Berfetung nachgesucht ober burch Diensttausch erwirft wurde,
- 2) wenn bie Berfetung burch eigenes Berfculben bes Betreffenden veranlagt wurde,
- 3) bei einer nur vorübergehenden Commandirung Einzelner an einen anderen Ort, oder bei zeitweisen Dissocationen und Commandos von Truppen = Abtheilungen, wofür die über Commando = Zulagen, Diaten, Marsch =, Borspanns und Reise-Kosten bestehenden Borschriften in Anwendung zu tommen haben;
- 4) wenn Individuen, ohne vorher im Heere activ Dienste geleistet zu haben, ale Officiere, Junker ober Militar-Beamte neu angestellt werden, wie 3. B. die königlichen Pagen, aus dem Civilstande Eintretende u. f. w.;
- 5) wenn eine zu Umzugsgebühren berechtigende Berfetzung zwar ausgesprochen, jedoch aus irgend welchem Grunde nicht zum Bollzuge gekommen ift.

### §. 4

Durch ein allgemeines Anfuchen um Berfetung ohne Beabfichtigung einer bestimmten Garnison, wie auch burch Gesuche von Unterofficieren um Beforderung zu Hartschieren u. f. w. oder um Berleihung von Bedienstungen im Heere, geht ber Anspruch auf Umzugs-Gebühren im Falle ber Genehmigung bes Gesuches nicht verloren.

Ebenso foll die Anmelbung um eine der im §. 2 benannten Berwendungen die Berechtigung jum Bezuge der Umzugsgebühren nicht ausschließen.

Erhalt jedoch ein auf bestimmte Zeit zu einer besonderen Dienkleistung, z. B. in Lehr- oder technischen Anstalten Commandirter auf eigenes Anfuchen vor Ablauf der festgefesten Zeit die Bewilligung zum Rucktritt in seine Garnison, so steht ihm für diesen ein Anspruch auf Umzugsgebuhren nicht zu.

Bar eine Berfetung mit Aufpruch auf Umzugsgebuhr schon verfügt und erfolgt hierauf ein Tausch, so bleibt die entsprechende Bezugsberechtigung fur bie Betreffenden.

#### §. 5.

Die Umzugsgebuhren werben — ohne Rudficht auf hobere Characterifirung — ftets nur nach jener Charge vergutet, beren etatmäßigen Behalt, beziehungsweise Benfion, ber Betreffenbe bezieht.

Officiere, Junter und in beren Rang ftehenbe Militarbeamte, welche gleichzeitig mit ber Berfegung beforbert werben, erhalten bie Umaugsgebuhr nur nach ber bis bahin befleibeten geringeren Charge.

Jöglinge ber Militar Bilbungsanstalten, Unterofficiere und Soldaten, welche als Junker, Officiere ober Militarbeamte, ober in anderen Militar Chargen gleichen Ranges angestellt werben, erhalten bei gleichzeitiger Bersehung die Umzugsgebuhr nach bem Grade eines Junkers.

#### **s**. 6.

Die Umzugsgebühren fonnen nur immer von einer Friebens. Barnison jur anderen in Anfat fommen.

War der Versette an dem Orte der Versetung unmittelbar vorher schon commandirt, und hat derselbe dafür Reisekosten bezogen, so ist deren Betrag an der Umzugsgebühr für die wirkliche

Berfetung in Abrechnung zu bringen.

Steht die Abtheilung, zu welcher ber Bersette bestimmt ist, vorübergebend außerhalb der Garnison auf Commando, so sindet bis zum Garnisonsorte die Berechnung der Umzugsgedühr und von da dis zum momentanen Standorte der commandirten Abtheilung die Berechnung der vorschriftsmäßigen Reisetosten statt, soferne dieser Standort nicht ohnehin an der Reiseroute von der alten nach der neuen Garnison liegt. Zur Beseitigung vermehrter Umzugss-Gedühren haben nach dem Eintressen von Armees Besehlen oder Ernennungss, Bersehungs und Besörderungssenseiten die Reseimenter und Bataillone 2c., welche in mehr als einem Garnisonsserte dissocirt sind, den betressenden Officieren, Innsern und Militärsbeamten ihren künstigen Garnisousort ohne Berzug bekannt zu geden, worauf diese ihren Abgang unmittelbar dahin zu vollziehen haben, und denselben die entsprechende Umzugsgebähr zu bezahlen ist.

#### S. 7. .

Versetzungen von Officieren innerhalb eines Regiments ober Bataillons können, wenn damit für den Betheiligten die Berechtigung jum Bezuge der Umzugsgebühr verbunden ift, nur mit Genehmigung des vorgesetzten General - ober Corps Commandos verfügt werden.

### **§**. 8.

Wenn in einzelnen außerorbentlichen Fallen eine Erhöhung ber nach bem beigeschloffenen Tarife festgesetten Umzugegebühren aus besonders berudkichtigungswürdigen Gründen angemessen ersicheint, so ift barüber Unfere besondere allerhöchste Entschließung einzuholen.

### §. 9.

Die Umzugsgebühr von einer Garnison zur andern wird auf Grund bes von Unferem Rriegsministerlum festgestellten Stundenzeigers berechnet.

Die Umzugsgebühren werden von der Abtheilung, von welscher aus die Bersehung erfolgt, bezahlt und verrechnet; für die reactivirten Pensionisten findet die Bergütung durch die Hauptskriegscassa aus dem Pensionsetat statt.

Die Ausbezahlung foll jeboch jur Bermeibung von Ruderfagen immer erft unmittelbar vor bem wirklichen Abgange erfolgen.

#### **s**. 10.

Ift die Armee in Kriegsbereitschaft ober auf Kriegsfuß erklart, so findet in der Regel weder bei Einzelversetzungen zu oder von kriegsbereiten oder auf Kriegsfuß stehenden Abtheilungen, noch bei Garnisonswechseln überhaupt eine Bergutung von Umzugs-Gebühren statt.

Bahrend ber Dauer solcher Verhaltniffe hat jebe angeordnete Ortsveranderung sich immer nur auf die Berson des betreffenden Officiers, Beamten u. f. w. mit seinem feldmäßigen Gepack sammt Pferden zu beschränken, und derselbe daher — soweit er nicht mit Truppen-Abtheilungen zu marschiren hat, oder sonft auf ararische Beranstaltung befördert wird — nur die Reisetoften anzusprechen.

Erft nach erklarter Ausbebung ber Kriegsbereitschaft ober bes Kriegsfußes und wieder angewiesenen Friedensgarnisonen haben biesenigen, welche vorher anderen Garnisonen angehörten, bas Recht, für ben Umzug von ihrer früheren nach der neuen Friedensgarnison Umzugsgebühren anzusprechen, welche jedoch in allen Fällen nur nach den Sagen für Garnisonswechsel unter Lit. B bes Tarifs mit Ausschluß der nach Bestimmung 9 desselben evenstuell gestatteten Erhöhung der allgemeinen Bergütung, zu bes rechnen sind.

Kommen während ber Kriegsbereitschaft ober bes Kriegsfußes Einzelversehungen zu nicht friegsbereit erklärten Abtheilungen ober Stellen vor, so barf die Umzugsgebühr nach ben für ben Friedensftand gegebenen Borschriften verabfolgt werden, soferne nicht ber Bersete für seine Berson schon Kriegsbereitschaft hat, ober noch vor ftattgefundenem Umzuge erhält.

Gegenwärtige Berordnung tritt mit ihrem Erscheinen im Berordnungeblatte in Birtfamfeit.

München ben 25. Juli 1864.

# Ludwig.

b. Bef, Generallieutenant.

Auf Seiner Königlichen Majestät allerhöchsten Befehl ber General - Secretär von Gönner.

An bas Kriegsministerium.

Die Umzugsgebühren bei Berfetyungen betreffenb. (Beilage zu ber allerhöchsten Berordnung bom 25. Juli 1864 Rro. 8691.)

Tarif

der Umjugs - Gebühren bei Versetung Einzelner und bei Garnisons - Wechseln.

| 1.77                                                                                                                   | Filr Berbeira-<br>thete u. Wittwer<br>mit unbersorg-<br>ten Kinbern |                                                              |          |                                               | Für Ledige<br>und Wittwer<br>ohne solche<br>Kinder |                                                              |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Chargen                                                                                                                | Magemeine Bergü-                                                    | Mgemeine Bergü-<br>tung obne Rückficht<br>auf die Entfernung |          | Aufferbem auf jebe Stunbe ber Ent-<br>fernung |                                                    | Magemeine Bergü-<br>tung ohne Müdficht<br>auf die Entfernung |       | fernung  | Bemer fung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                        | fl.                                                                 | fr.                                                          | fI.      | fr.                                           | ft.                                                | fr.                                                          | fl.   | fr.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| A. Bei Verschungen Ein-<br>zelner:                                                                                     |                                                                     |                                                              | 0        |                                               | 100                                                |                                                              |       |          | en Gebauben gegen Duartiergeld - Rud.<br>Officiere, Junfer und Militar - Bemiten<br>B nur die galfte der nebenfiehenden<br>auf die Entfernung".                                                                                                                                                           |  |
| General                                                                                                                | 200<br>150                                                          |                                                              | 8        |                                               | 100<br>75                                          |                                                              | 6     |          | ir . n                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Generalmajor )                                                                                                         | 120                                                                 |                                                              | 5 3 2 1  | 30                                            | 60                                                 |                                                              | 2     | 30       | Militi<br>Der ne                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Oberft                                                                                                                 | 90                                                                  | -                                                            | 2        | -                                             | 45                                                 | _                                                            |       | 30       | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Oberftlieutenant, Major                                                                                                | 75                                                                  | -                                                            | 1        | 40                                            | 37                                                 | 30                                                           | 1     | 10       | egen<br>er u                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Sauptmann, Ritt= meister                                                                                               | 60                                                                  | -                                                            | 1        | 30                                            | 30                                                 |                                                              | -     | 54       | äuben gegen<br>re, Junker ur<br>die Halft<br>Entfernung"                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| terlieutenant                                                                                                          | 45                                                                  | _                                                            | 1        | _<br>24                                       | 22                                                 | 30<br>30                                                     | Ξ     | 30<br>15 | oen Geb<br>Officier<br>B nur<br>auf bie                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Mannichaft vom Felb= webel abwarts .                                                                                   | 10                                                                  | 10                                                           |          | 18                                            |                                                    |                                                              |       | 10       | frarialift<br>rr lebigen<br>en A unb<br>Rückficht                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Junfer Mannschaft vom Felb= webel abwärts  B. Bei Garnisons- Wechseln: Oberst Oberstlieutenant, Major Hauptmann, Mitt= | 10                                                                  | (A)                                                          |          |                                               |                                                    |                                                              | 11/10 |          | Die in Kajeenen oder andern árarialischen Gebäuben gegen Duartiergeld. Rück-<br>ng wößnenden verbeitalbeten oder ledigen Officiere, Junker und Militär-Beamten<br>ten in beiden Bersehungs-Küllen A und B nur die "Gülfte der nebenstehenden<br>emeinen Bergütungsläße ohne Rückfich auf die Entstemung". |  |
| Oberft                                                                                                                 | 45<br>37                                                            | 30                                                           | 1        | 40<br>24                                      | 22<br>18                                           | 30<br>45                                                     | 1     | 10<br>54 | en oder a<br>verheirath<br>Berfehung<br>ütungsfäh                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| meiner                                                                                                                 | 30                                                                  | -                                                            | 1        | 18                                            | 15                                                 | -                                                            | _     | 42       | Kafern<br>tenden<br>eiden<br>Berg                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| terlieutenant                                                                                                          | 22                                                                  | 30                                                           | -        | 48                                            | 11                                                 | 15                                                           | _     | 21       | wohn<br>n in h                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Junter                                                                                                                 |                                                                     |                                                              | $\equiv$ | 5                                             | 3                                                  | 45                                                           |       |          | Die<br>laffung 1<br>rehalten<br>, allgeme                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| webel abwärts .                                                                                                        | 5                                                                   | -                                                            | -        | -                                             | -                                                  | -                                                            | _     | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## Besondere Bestimmungen.

- A. In Bezug auf Die Bergutungen bei Berfepung
  - 1) Den einzeln versetzten berittenen Officieren und Militär-Beamten wird für jedes innerhalb der normalmäßigen Zahl von der früheren in die neue Garnison wirklich mitgenommene Pferd eine Transport-Bergütung von 3 fr. für jede Stunde der tarismäßigen Umzugs-Entsernung, sodann für je einen Pferdewärter ebenso 3 fr. für jede Stunde und als allgemeine Entschädigung für den Wechsel der Stallmiethe der Betrag des einmonatlichen Stallgeldes für jedes Pferd geleistet, welches nicht in ärarialischer Stallung untergebracht war.

Fur 3 und 4 Pferde burfen zwei, fur 5 und 6 Pferde brei Barter berechnet werden.

Die gebührenden completen Fourage - Rationen für die Marschtage in die neue Garnison werden dem Bersetten vor dem Abgange nach dem am Abgangborte sich bes rechnenden laufenden Anfaufspreise vergutet, eine allensfallsige Mehrforderung ift nicht zuläßig.

2) Den einzeln marschirenden Unterofficieren und Soldaten und ben in diese Rategorie gehörigen Militär-Individuen, sie mögen nun irgendwohin commandirt, oder von einer zur andern Abtheilung versett, oder zur Aufnahme in eine Bersorgungs-Anstalt bestimmt sein, gebührt gegen Einbeshaltung des vorgeschriebenen Löhnungs-Abzuge normalmäßige Einquartierung und Berpstegung und sind daher dieselben mit dem entsprechenden Borweise zu versehen.

Kindet eine Einquartierung 3. B. bei Benütung ber Eisenbahnen und Dampffchiffe nicht ftatt, so wird dem Manne der treffende Berpflegsbetrag nach den für die Einquartierung geltenden jeweiligen Preifen baar auf die Hand gegeben und folches in dem Marschvorweise ausdrücklich bemerkt.

3) Bei ber Mannschaft vom 1. Unterofficier abwarts ift bie für Berheirathete ober Wittwer mit unversorgten Kindern

bewilligte Umzugsgebühr lediglich als Entschäbigung für ben Entgang ber Raturalvorspann zu betrachten; die in bas Invalidenhaus versetzten ledigen Realtnvaliden erhalten hiefur 12 fr. per Stunde Entsernung.

4) Erfrankt ein Mann, welcher ben Weg zu Fuß gurudzuslegen hat, so gebührt ihm eine Natural-Biertels-Borspann bis an ben Ort, wo das nächste Militär-Kranfenhaus sich

befinbet.

# B. In Bezug auf bie Bergutungen bei Garnifones Bechfeln.

5) Außer ben Umzugsgebühren haben bei Garnisonswechseln bie betreffenden Officiere und Beamten Anspruch auf die für die Dauer des Marsches stattsindende Gage Bulage, Mundportionen Bergütung und Einquartierung auf Dach und Fach, sowie da, wo die Truppen Abtheilung mittelst Eisenbahnen, Dampsschiffen u. s. befördert wird, für ihre Person auf die freie Fahrt.

An Officieregepad barf nur bas felbmäßig jur Unterbringung im Officieregepadwagen normirte Quantum auf

ararialische Roften befordert werben.

6) Die bei Garnisons-Wechseln wegen Krantheit ober aus bienstlichen Gründen vorübergehend in der alten Garnison zurückgelassenen Officiere und Militär-Beamten 2c. erhalten bei dem späteren Abgange dieselben Gebühren, wie diesienigen, welche mit der Truppe selbst marschirten; für den Transport des seldmäßigen Gepäcks werden jedoch die erwachsenden Kosten besonders — und, wenn die Reise durch Benügung der öffentlichen Versehrs Anstalten beschleunigt werden mußte, auch die Reise Kosten nach den hiefür bestehenden Vorschriften vergütet.

7) Die Familien ber in Junkers Rang stehenden Individuen sowie ber Unterofficiere und Soldaten werden bei Garnisons- Bechseln nebst ihrem Gepäck auf ararialische Kosten in die neue Garnison befördert, daher hiefür eine Transport-Bergutung nach ber Stundenzahl nicht stattsindet; ein Gleiches

gefchieht mit bem Gepad ber Junfer.

Bur Beftreitung fonftiger Untoften g. B. fur Berpadung, ift benfelben jedoch "bie allgemeine Bergutung ohne Rudsficht auf bie Entfernung" jugeftanben.

- 8) Konnen einzelne Pferde der berittenen Officiere wegen Krankheit oder aus dienstlichen Grunden nicht sogleich unsmittelbar mit den Truppen auf ärarialische Kosten mitgesführt werden, so wird für deren späteren Transport innerhalb der normalmäßigen Zahl dieselbe Bergütung wie nach Sat 1 oben geleistet, mit Ausnahme der Stallmiethe, welche nur in dem Falle des Sates 9 unten zuläßig ist.
- 9) Der Zeitpunft bes stattsindenden Garnisons-Bechsels wird den betheiligten Officieren und Militär-Beamten, soweit zusläßig, längere Zeit vorher bekannt gegeben werden. Kann jedoch die dienstliche Bekanntmachung des Garnisons-Bechsels nicht mindestens drei Monate vor dem Tage des Abmarsches stattsinden, so erhalten die verheiratheten und wenn diese Bekanntmachung nicht noch mindestens einen Monat vorher ersolgt ist, auch die ledigen Officiere, Junker und Militär-Beamten an Stelle der sub B normirten die sub A für einzelne Bersette bewilligten allgemeinen Bergütungen und die unter Sat 1 normirte Stallmiethes Entschädigung, soserne die betheiligten Officiere 2c. und ihre Pferde nicht in ärarialischen Gebäuden untergebracht waren.

Die Liquidation hierüber muß mit ber Bestätigung bes Abtheilungs : Commandanten über die Ursachen bes Dehrsauswandes unter Nachweifung bes Datums bes höheren Befehls und seiner Bekanntmachung versehen werden.

- 10) Die Mannschaft vom 1. Unterofficier abwärts erhält bei Garnisons Wechseln für die Dauer des Marsches bieselbe Quartier = 2c. Berpstegung wie die einzeln marschirenden Individuen nach Sat 2 oben.
- 11) Um jede Benachtheiligung bes Aerars ferne zu halten, sind ben Liquidationen über das auf Rechnung des Militärs Aerars transportirte Gepäck und Militärs Gut genaue Specisficationen nach den einzelnen Collis mit Angabe ihres Inshalts und Gewichts und zwar getrennt nach dem Eigenthum des Stads und der Deconomie Commission, ferner der

einzelnen Compagnien, Escabrons und Batterien, und ber Unterofficiere und Mannschaft als Belege beizufügen und von der Deconomie-Commission, jowie von dem Abtheilungs. Commandanten als richtig zu heftätigen.

ઉ દ

Nrs. 8690.

Seine Majestat ber Konig haben burch allerhöchfte Enschließung vom 25. l. Mts bem anliegenden Regulative über bie Beitrage ber Mannschaften ber Gendarmerie und der activen Armee vom ersten Unterofficier abwärts zur Militär-Wittwencassa und über die hieraus zu bestreitenden Wittwen-Benstonen die Gesnehmigung allergnadigst zu ertheilen und zu bestimmen geruht:

a) daß dasselbe nachträglich vom 1. October 1863 an für die im activen Dienste und bei der Beteranenanstalt stehenden Mannschaften und für deren fünftige Wittwen in Wirtsamkeit

zu treten habe;

b) daß die neu regulirten Wittwen-Benstonen auch den B.ttwen der seit 1. October 1863 im activen Dienste und bei
der Beteranenanstalt mit Tod abgegangenen, sowie den Bittwen der seit diesem Zeitpunkte verstorbenen oder fünstig versterbenden im Penstonöstand befindlichen, nach militärischen Normen verheiratheten Mannschaften angewiesen werden dürfen, soweit sie sich zur Entrichtung der Differenz der gegen die Regulative vom 14. September 1862, Nro. 9822 (Berordnungsblatt Nro. 16) und 17. Februar 1863, Nro. 11938 (Verordnungsblatt Nro. 4) erhöhten ordentlichen und außerordentlichen Beiträge zur Militärwittwencassa vom 1. October 1863 ab herbeitassen;

c) daß bezüglich jener Wittwen, welche vor diesem Zeitpunkte bereits in dem Genuß einer Pension aus der Militärs Wittwencassa standen, es bei den bisherigen Normen vom 9. März 1813, 31. August 1825, Neo. 2454, 18. Rosvember 1828, Neo. 1868, ferner vom 14. September 1862, Neo. 9822 und 17. Februar 1863, Neo. 11938 sein Bers

bleiben habe und biefe Normen auch für die Wittwen jener Mannschaften ihre Geltung behalten, bei welchen die vorsstehend sub b gemachte Boraussehung nicht erfüllt wird.

Dieses wird mit dem Anhange bekannt gegeben, daß — mit Ausnahme der Fälle ad b — von einer Racherhebung der seit 1. October 1863 fällig gewordenen erhöhten monatlichen Beiträge nicht nur bei den seither und bis zum Erscheinen dieser Berordnung abgegangenen, sondern auch bei jenen Mannschaften Umgang zu nehmen ist, welche inzwischen in die Classe der ohne Raten Beurlaubten eingetreten sind, und mit welchen sosort auf ihre Monturschuld bereits abgerechnet wurde.

Ferner wird hiemit bestimmt, daß ben verheiratheten Mannsschaften für die zur Erganzung der erhöhten außerordentlichen Beitragsquoten der Rubrif b des Regulatives an die Militärs Wittwencassa nachträglich zu entrichtenden Leistungen durch Gestiatung angemeffener Ratenzahlungen die thunlichste Erleichterung gewährt werden foll.

München ben 29. Juli 1864.

Auf Beiner Roniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

Wegen Beurlaubung bes Rriegsminifters:

b. Sef, Generallieutenant.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gonner.

Das Regulativ fiber bie Beiträge gur Militär-Bittwencaffa und bie Penftonen ber Bittwen ber Mannschaften vom erften Unterofficier abwärts ber Genbarmerie und ber activen Armee betr.)

(Beilage jum Kriegsminifferial-Referine vom 29. 3ml; 4864, Nro. 8690.)

# Regulatio ....

über die Beiträge der Mannschaften der Gendarmerte und der activen Armee vom erften Unterofficier abwärts zur Militär-Wittwencassa und die Benfionen fur deren Wittwen.

|           | Beitre<br>L                                                                                                                             | ıg zu<br>Bittw | Betrag                 |                                                                                |     |        |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|
| Chargen   |                                                                                                                                         | Beitr<br>aller | ag<br>:<br><b>haf-</b> | b.<br>Einmaliger<br>außerorbent-<br>licher Bei-<br>trag ber Ber-<br>ehelichten |     | Mittme |     |
|           |                                                                                                                                         | ft.            | fr.                    | ft.                                                                            | tr. | fL.    | fr. |
| I.<br>II. | Oberbrigabier ber Genbar-<br>merie                                                                                                      |                | <b>1</b> 9             | 112                                                                            | 30  | 12     | 30  |
|           | bel, Oberjager, 1. Wacht=<br>meister, Oberfeuerwerker,<br>Obermeister, Musikmei=<br>ster, Stabshornist, Stabs=<br>Trompeter, Regiments= |                | : : .                  |                                                                                |     |        |     |
| ш.        | Tambour, Profos, banu<br>Auditoriatsactuar<br>Brigadier 2. Classe, Sergent,<br>Secondiager, 2. Wacht-                                   |                | 10                     | 60                                                                             | _   | 6      | 40  |
| IV.       | meister, Feuerwerker, Un-<br>termeister, Bataillons-<br>Lambour                                                                         | _              | 8                      | 45                                                                             | _   | 5      | 30  |
| ٧.        | Hautbolft, Hornift, Trom-<br>peter, Büchsenmacher, Satt-<br>ler, Schmieb<br>Bicecorporal, Pionier, Ge-                                  | _              | 6                      | 36                                                                             | _   | 4      | 30  |
|           | freiter, Tambour, Bom-<br>bardier, Gemeiner, Pro-<br>fesengehilfe                                                                       | -              | 3                      | 16                                                                             | 30  | 3      | 45  |

## Befondere Bestimmungen.

1) Alle vorstehend nicht genannten, gur Rategorie ber Unterofficiere und Gemeinen gablenden Dienftgrade haben bie obigen Beitrage nach bem Grabe ju leiften, mit welchem biefelben in Gleichachtung fteben.

2) Wenn ein verheirathetes Individuum ober ein mit Rindern versehener Bittmer in eine hobere Charge vorrudt, so barf ber fruber geleiftete aufferordentliche Beitrag an ber Beitragequote ber hoberen Charge abgezogen merben.

3) Ruderfate von geleifteten ordentlichen ober aufferordentlichen Beitragen jur Militar-Bittmencaffa an Individuen, welche aus bem Armeeverband treten, ober freiwillig von einet boberen in eine niedere Charge gurudtreten, oder aus bienftlichen Rudfichten rudverfest werben, burfen nicht ftattfinben.

Munchen ben 29. Juli 1864.

Seine Majeftat ber Ronig haben allergnabigft gerubt:

am 25. be ben nachbenannten Stabe - und Dberofficieren bes 1. Uhlanen : Regiments Großfürft Thronfolger von Rugland Die Erlaubniß jur Annahme und jum Tragen faiferlich ruffifcher Orben ju ertheilen und zwar:

bem Regimente-Commandanten, Dberftlieutenant Georg Rorb

fur ben St. Anna Drben 2. Claffe,

bem Major Moriz Grafen von Dfenburg - Bhilippseich für ben St. Stanislaus Drben 2. Claffe,

bem Rittmeifter Joseph von Langenmantel fur ben St.

Blabimir - Orben 4. Claffe,

ben Oberlieutenante Alfred Boffert, Regimente - Abjutant, und Richard Freiherrn von Eyb fur ben St. Anna Drben 3. Claffe, bann

bem Unterlieutenant Carl Deuringer fur ben St. Stanislaus Drben 3. Claffe;

am 26. be bem pensionirten Genegalmajer Christian von Schmalt für bie golbene Krone jum toniglich preußischen Orben pour le mérite, —

dem Major Alexander Freiherrn bon Frey berg vom 1. Arstillerie-Regiment Prinz Luipold, 2. Abjutanten des Feldmarschalls und General - Inspectors der Armee, Prinzen Carl von Bayern, Königliche Hoheit, für den kaiserlich ruffischen St. Stanislaus- Orden 2. Classe, — und

bem Obertieusenant und Regiments-Abjutanten Jacob Bestermaier vom K. Infanterie-Regiment Brede für ben kaiserlich ruffischen St. Anna-Orden 3. Classe die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen;

bem Oberlieutenant Carl Grafen von Obernborff vom 2. Cuiraffier-Regiment Prinz Abalbert bie nachgesuchte Entlaffung aus bem heere unter Berleihung bes Characters als Rittmeister à la suite zu bewilligen.

O 11 /

## Königlich Baperisches Kriegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

Mündjen.

**№** 26.

5. August 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Die Pferberuftung ber leichten Cavalerie und Artillerie, hier bie Chabraquen. 2) Dienstes - Nachrichten.

Mrs. 8884.

Seine Majeståt ber König haben burch allerhöchste Entsichließung vom 13. v. Mts nachstehende Beränderungen in der Pferderüftung der Chevaulegers, Uhlanens und Artillerie-Regimenter allergnädigst zu genehmigen geruht:

- 1) Die Officiere haben die zu ihrer Pferderüftung vorgeschriebene Tuch Chabraque abzulegen und bei Ausrudungen in Galla an den rudwärtigen Eden des schwarzen Sattelpelzes den allerhöchsten Namenszug mit Krone zu tragen, welcher für die Chevaulegers und Artillerie Officiere aus gelbem für die Uhlanen Officiere aus weißem Metalle zu fertigen und zum Auf- und Abnehmen einzurichten ist.
- 2) Die Mannschaft erhalt bei Neuanschaffungen anstatt ber vorgeschriebenen weißen Sattelpelze Tuch : Chabraquen und zwar die Cavalerie grune mit Tuchbesat und Kronen nach ber Farbe ber Aufschläge, die Artillerie bunkelblaue mit scharlachrothem Besate und eben folden Kronen.

Hiernach andert fich auch bie Ausstattung ber bei bem 3. reitenden Artillerie-Regiment Königin bereits bestehenden Tuch- Chabraquen.

Die Cavalerie = Regimenter werben burch bas General : Commando Augsburg und die Artillerie = Regimenter burch bas Arstillerie = Corps = Commando je eine Mufter = Chabraque, und burch bas Kriegsministerium ein Modell für den allerhöchsten Ramens = zug erhalten.

In den Beilagen find die Beschreibungen und Preistarife der Chabraquen aufgenommen und werden die administrativen Bollzugsbestimmungen nachfolgen.

München ben 4. August 1864.

Auf Beiner Roniglichen Majeftat Allerhochften Befehl.

Wegen Beurlaubung bes Rriegsminifters:

b. Sef, Generallieutenant.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gonner.

(Die Pferberliftung ber leichten Cavalerie und Artillerie, bier bie Chabraquen betr.)

(Beilage 1 jum Rriegsministerial-Rescript bom 4. August 1864, Dro. 8884.)

### Beschreibung

der Tuch-Chabraque fur die Chevaulegers- und Uhlanen-Aegimenter.

Die Chabraque aus bem vorgeschriebenen grunen Uniforms-Tuche gefertiget, vorne abgerundet, ift ringsum mit Ausnahme jener Stellen wo sich ber Zügelbesat und die Beinbelege befinden, mit einem 6" breiten rothen Tuchstreifen von ber Farbe bes Auszeichnungstuches ber betreffenden Regimenter eingefaßt, welcher nach außen noch einen 2" breiten grunen Borstoß läßt. In den beiden ruchwärtigen, in spige Winkel auslaufenden Eden sind in einer Sohe von 8" 6" rothe Tuch-Kronen nach ber Farbe bes Auszeichnungstuches ber Regimenter aufgenaht, beren größte Sohe 4" 3" und beren größte Breite 5" betragen.

Die Lange ber Chabraque in ber Mitte gemeffen beträgt 3' 2", bie Breite: von ben Eden aus 5' 8", von ben Beinbeslegen in ber Mitte 3' 11" 6" und vorne bei ber Abrundung auf 6" rudwarts gemeffen 4' 6".

Der Zügelbefat aus schwarzem Rindleder vorne in ber Mitte aufgenaht, nach rudwärts abgerundet, ift 11" lang und 8" breit.

Von ben beiben am unteren Theile ber beiben Seiten aufsgenähten Beinbelegen von schwarzem Rindleber ift bas rechte in ber Mitte 1' 2" 6" lang und 9" 3" breit, bas linke aber 1' 6" lang und 9" 3" breit.

Die brei Padriemen Deffnungen, mit schwarzem Kalbleber eingefaßt, befinden sich in der vorderen Raht der Aftererhöhung und zwar die mittlere, 2" 10" lang, genau in deren Mitte, und die beiden Ed-Deffnungen, 2" 2" lang, von jener je 7" 10" entfernt.

Die Chabraque ift mit 7/6 Ellen breiten Grabl gefüttert; vorne auf der rechten Seite ift zur Aufnahme ber Schirmmuge auf bas Futter eine Tasche von Gradl aufgenaht 1' hoch, 11" breit, nach unten abgerundet mit Leberknopf und Schlaufe.

Für die Pioniere der Chevaulegers Regimenter ift auf der rechten Seite der Chabraque von der Mitte des Zügelbesates einswärts gemeffen, in einer Entfernung von 1' eine 2" 2" lange mit schwarzem Kalbleder eingefaßte Deffnung für den Schwungsriemen anzubringen.

(Beilage 2 jum Rriegsminifterial-Refcript bom 4. Auguft 1864, Rro. 8884.)

Preis=Tarif

der Tuch-Chabraque fur die Chevaulegers- und Uhlanen-Regimenter.

| Anzahl                          | Benennung ber einzelnen Theile                                                                                                                                                                                                       | æ  | ofter<br>Betro | ıg_ | Bemertungen                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 <sup>7</sup> / <sub>96</sub>  | Ellen farbiges Tuch, nämlich                                                                                                                                                                                                         | 6  | _              | 5   |                                                                                                                                                                               |
| 2 <sup>72</sup> / <sub>96</sub> | <ul> <li><sup>9</sup>/<sub>96</sub> Ellen zur Einfaffung und <sup>2</sup>/<sub>96</sub> Ellen zu den zwei Kronen, per Elle 4 fl</li> <li>Ellen <sup>7</sup>/<sub>6</sub> Ellen breiter Grabl, mit Einrechnung der Tasche,</li> </ul> | _  | 27             | 4   |                                                                                                                                                                               |
| 1                               | per Elle 19 fr                                                                                                                                                                                                                       |    | 52             | 2   |                                                                                                                                                                               |
| 2                               | 17 fl                                                                                                                                                                                                                                |    | 15             |     |                                                                                                                                                                               |
| 3                               | 17 fl                                                                                                                                                                                                                                | 1  |                |     | ,                                                                                                                                                                             |
| 1                               | Ractriemen                                                                                                                                                                                                                           | _  | 5              | 4   | 1.<br>Bei ben Regimen-<br>fern aus Abfällen zu<br>gewinnen.                                                                                                                   |
| 1                               | Rnopf von Lohgarleber zur Tasche<br>Schnittlohn bem Schneiber .<br>Macherlohn bem Schneiber<br>incl. Nähmaterial<br>Schnittlohn bem Sattler .                                                                                        | 1  | 6 2 12         | _   | 2. Das Einkemmen ber Bad- und Schwungrie- men - Löcher, bas Auf- näßen ber Zügelbefahe u. Beinflede, ber Schlaufen<br>und Rollfnöpfe hat in ber                               |
|                                 | Macherlohn bem Sattler .<br>Nähmaterial bem Sattler .<br>Summe                                                                                                                                                                       | 10 | 29             | 4   | Regel burch bie Esca-<br>brons-Sattler unentgelt-<br>tich ju gescheben, in wel-<br>chem Kalle ein Schnitt-<br>unb Macherlohn nicht in<br>Berrechnung gebracht<br>werben barf. |

Munchen, ben 4. August 1864.

(Beilage 3 jum Kriegsminifterial - Rescript bom 4 August 1864, Rr. 8884.)

## Beschreibung

der Ench - Chabraque fur die Artillerie - Regimenter.

Die Chabraque aus dem vorgeschriebenen dunkelblauen Uniformes Tuche gefertiget, vorne abgerundet, ift ringeum mit Ausnahme jener Stellen wo sich ber Zügelbesat und die Beinbelege befinden, mit einem 6" breiten scharlachrothen Tuchstreisen eingefaßt, welcher nach außen noch einen 2" breiten dunkelblauen Borstoß läßt. In ben beiden rudwärtigen, in spite Binkel auslaufenden Eden sind in einer Höhe von 8" 6" Kronen von scharlachrothem Tuche ausgenäht, deren größte Höhe 4" 3" und beren größte Breite 5" betragen.

Die Lange ber Chabraque in ber Mitte gemeffen beträgt 3' 6", die Breite: von ben Eden aus 5' 7", von ben Beinsbelegen in ber Mitte 4' 1" und vorne bei ber Abrundung auf 6" rudwarts gemeffen 3' 11".

Der Bugelbefat aus fcmargem Rindleber vorne in ber Mitte aufgenaht, nach rudwarts abgerundet, ift 11" 6" lang und 9" breit.

Von ben beiben am untern Theile ber beiben Seiten aufsgenähten Beinbelegen von schwarzem Rindleber ift das rechte in ber Mitte 1' 2" 6" lang und 7" 9" breit, das linke aber 1' 6" lang und 9" breit.

In Mitte ber vorberen Raht ber Aftererhöhung befindet sich eine 5" 3" lange Deffnung für ben hinteren Sattellöffel und in den beiden Zwideln der Aftererhöhung je eine 2" 4" lange Deffnung für die beiden Edpackriemen, welche sammtlich mit schwarzem Kalbleber eingefaßt sind.

Die Chabraque ist mit 7/6 Ellen breiten Gradl gefüttert; vorne auf ber rechten Seite ift zur Aufnahme ber Schirmmuge auf bas Futter eine Tasche von Grabl aufgenaht, 11" 9" hoch, 12" 9" Linien breit, nach unten abgerundet, mit Leberfnopf und Schlaufe.

#### (Beilage 4 jum Rriegsminifterial-Rescript vom 4. August 1864, Dro. 8884.)

## Preis=Zarif

### der Euch-Chabraque fur die Artillerie-Regimenter.

| Anzahl | Benennung ber einzelnen Theile                                                                                            | Roften-<br>Betrag |     | ig  | Bemerkungen                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      |                                                                                                                           | ji.               | fr. | bl. |                                                                                                        |
| 27/96  | Ellen bunfelblaues Such, per Elle 2 ft. 50 fr.                                                                            | 5                 | 52  | 3   |                                                                                                        |
| 10/96  | Ellen scharlachrothes Tuch, nam-<br>lich 8/96 Ellen zur Einfaffung<br>und 2/96 Ellen zu ben zwei<br>Kronen, per Elle 4 fl | -                 | 25  |     |                                                                                                        |
| 272/96 | Ellen 7/6 Ellen breiter Gradl, mit Einrechnung ber Tafche, per Elle 19 fr.                                                |                   | 52  | 2   |                                                                                                        |
| 1      | Bugelbefat aus schwarzem Rind-<br>leber (1/66 Saut) per Saut<br>17 fl                                                     |                   | 15  | A   |                                                                                                        |
| 2      | Beinbelege aus schwarzem Rind-<br>leber (1/12 Saut) per Saut<br>17 fl.                                                    | 1                 | 25  | -   |                                                                                                        |
|        | fcmarges Kalbleber gur Gin-<br>faffung ber brei Deffnungen<br>gum hintern Sattelloffel und<br>ben Echpackriemen           |                   | 5   | 1   |                                                                                                        |
| 1      | Schlaufe von braunem Kalb-<br>leber zur Tasche                                                                            |                   |     | 4   | Bei ben Regimen<br>tern aus Abfallen 3                                                                 |
| 1      | Knopf von Lohgarleber gur Tafche Schnittlohn bem Schneiber                                                                | -                 | 6   | 1   | gewinnen.<br>2.<br>Das Ginftemmen be                                                                   |
|        | Macherlohn dem Schneider<br>incl. Nähmaterial                                                                             | 1                 | 2   | _   | Bocher fur ben Satte<br>löffel und bie Badriemer<br>bas Aufnahen ber Bugel<br>befate und Beinflede, be |
|        | Schnittlohn dem Sattler .<br>Macherlohn dem Sattler .<br>Nähmaterial dem Sattler .                                        |                   | 12  | -   | Schlaufen u. Rolltnöpi<br>hat in ber Regel burch bi<br>Batterie-Sattler unen                           |
|        | Summe                                                                                                                     | 10                | 18  | 3   | geltlich ju geschehen, i<br>welchem Falle ein<br>Schnitt- u. Macherloh<br>nicht in Berrechnung ge      |

Munchen ben 4. August 1864.

Seine Majestät ber König haben allergnädigst geruht: am 30. v. Mts ben temporar pensionirten Major Simon Furtner bleibend im Ruhestande zu belassen;

am 3. de bem Unterlieutenant Xaver Miller vom 12. Infanterie = Regiment König Otto von Griechenland die nachgesuchte Entlassung aus bem Heere zu bewilligen.

## Königlich Baperisches Arlegeministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 27.

12. August 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Einführung von Fohnden an ben Langen ber Uhlanen; b) bie militärischen Chrenbezeigungen vor ben allerhöchften und höchften Herrschaften. 2) Dienftes - Nachrichten. 3) Sterbfall.

Mrs. 8890.

Seine Majestät ber König haben unterm 10. v. Mis allergnädigst zu bestimmen geruht, daß an den Lanzen der Uhlanen Kähnchen angebracht werden.

Jebes Uhlanen Regiment erhält bemgemäß durch bie Armees Montur-Depot-Commission 600 ganden und find diese im Felde, jur Galla und bei Paradirungen an den Langen aufzuziehen.

Außer bem Gebrauche wird bas Fahnchen in einem Ueberzuge verwahrt und auf bem Maride in ber für die Schirmmuge bestimmten Tajche ber Chabraque mitgeführt.

Das Fahnchen wird an 3 ju biefem 3wede in ben Laugene ichaft einzusepenben Schrauben mit einem Leberriemen befestigt.

Durch die Gewehrfabrif : Direction werden die Regimenter

eine entsprachende Angabt folther Schriuben, nebft einer hierwegen für bie Buchsenmacher erforberlichen Instruction, erhalten.

Munden ben 10. August 1864. (75) (1) (0) (4) (6) (4)

Auf Beiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

Begen Beurlaubung bes Rriegsminifters : D. DeB, Generallieutenant.

> Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Die Ginführung bon Fahnchen an ben Langen ber Uhlanen betr.)

Mrs. 9355.

Seine Majestat ber Ronig haben durch allerhochftes Sandfchreiben d. d. Schwalbach ben 9. be allergnabigft ju beftimmen geruht, daß bie Benerale, Stabs, und Dberöfficiere, fowie die Militarbeamten bes Seeres in Bufunft bei ber Begrußung ber allerhöchsten und höchsten Berrichaften nur mehr in ber auch für die Unterofficiere und die Bemeinen vorgeschriebenen Art burch Anlegung der rechten Sand an die Ropfbededung ju falutiren haben, wornach alfo bas Abnehmen bes Sutes, beziehungeweife ber Schirmmute unterbleibt.

München den 12. August 1864.

Auf Beiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl.

Wegen Benrinnbung bes Rriegsminkfers:

v. Def, Generallieutenant. 

Durch ben Deinifter ber General-Secretar

(Die militärischen Chrenbezeigungen vor ben allerbichften und bochften herrichaften Betr.) in the sign of the

Digitized by Google

Ξ÷

Seine Majestät ber König, haben allergnäbigst geruht: am 6. be Allerhöchstihrem Orbonnanz-Officier Unterlieutenant Paul Fürsten von Thurn und Taxis vom 2. Artillerie = Regisment vacant Lüder — und dem Hauptmann Friedrich Münich vom 1. Infanterie = Regiment i König sur den kallerlich russischen St. Anna-Orden 3. Classe, dann

am 8. be bem Hauptmann und Confervator Maximilian Lori von ber Zeughaus-Haupt-Direction für ben faiferlich öftersreichischen Orben ber eisernen Krone 3. Classe die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen.

Durch Ministerial Rescript vom 11. be wurde ber Unterstieutenant Friedrich Chrne von Melchthal vom 12. Infanteries Regiment König Otto von Griechenland als Bataillons-Abjutant bestätigt.

### Geftorben ift:

ber Bataillonsquartiermeifter Maximilian Weingartner von ber Stadt- und Festungs. Commandantschaft Burgburg am 10. be 3u Burgburg.

Durch d.

Digitized by Google

## Roniglich Banerifches Ariegentinifierium.



## Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 28.

21. August 1864.

In halt: 1) Berorbnung: Die Schulen bei ben Sanitate - Compagnien. 2) Dienftes - Nachrichten. 3) Sterbfolle.

92ro. 4768.

Für die Schulen bei ben Sanitate-Compagnien wird auf Grund bes §. 9 ber organisatorischen Bestimmungen vom 1. Rovember 1858 für die Schulen bei den heeres-Abtheilungen verordnet was folgt:

**S**. 1.

Für ben wiffenschaftlichen Unterricht hat bei jeder Sanitates Compagnie eine Schule mit zwei Claffen zu bestehen, von welchen die erste den Unterricht für die Befähigung des Soldaten zu seinem Dienste und den Borunterricht zum Unterofficiersgrade, die zweite den Unterricht für die weitere Ausbildung in diesem zum Zwede hat.

§. 2

Der Unterricht hat die folgenden Lehrgegenstände in fich zu faffen:

I. In ber erften Claffe:

- a) Lefen von Drud und Schrift verschiebener Art in Berbindung mit freiem Bortrage bes Gelesenen nach bem Gebächtniffe;
- b) Schon- und Rechtschreiben,
- c) Auffape über einzelne Theile bes arztlichen Unterrichts;
- d) bie vier Rechnungearten in gangen unbenannten und be-
- e) Ropfrechnen.

## II. In ber zweiten Claffe: .......

a) Lefen von Drud und Schrift in Berbindung mit freiem Bortrage bes Belefenen nach bem Bedachtniffe, Schon- und Rechtfdreiben ale Fortfegung bee Unterrichtes in ber erften Claffe;

b) Zabelliren ;

c) Unfertigung idriftlicher Melbungen, wie fie bei ben perichiebenen, Dienftverrichtungen eines Sanitate : Unterofficiers porfommen ;

d) bie vier Rechnungearten mit gemeinen Bruchen ;

e) bie wichtigften Glemente ber allgemeinen Geographie, bie Elemente ber vaterlanbifden Geographie und Befdichte.

#### **S.** 3.

Die Schule hat mit Anfang November ju beginnen und mit Enbe Darg ju ichließen. In jeber ber beiden Claffen find feche Stunden wochentlich jum Unterrichte ju verwenden. In ben übrigen Monaten finden Repetitionen ftatt.

#### S. 4.

Die erfte Claffe ber Schule foll befucht werben von allen Solbaten, Gefreiten und Spielleuten.

Die zweite Claffe wird befucht:

a) von allen Unterofficieren, welche nicht icon mabrent feche Jahren an biefem Unterrichte Theil genommen, ober burch eine Brufung erwiefen haben, baß fie in allen Lebrgegenftanben biefer Claffe vollständig unterrichtet find; bann

b) von benjenigen Solbaten, Gefreiten und Spielleuten, beren Renntniffe fie nach bestandener Brufung fur Diefe Claffe geeignet ericheinen laffen.

## **S**. 5.

Der Compagnie = Commandant übernimmt bie obere Leitung bes Unterrichtes und überwacht ben Bollgug ber hierwegen beftebenben' Berordnungen.

Als Lehrer für Die erfte Claffe wird ein hiefur befähigter Unterofficier gegen Bezug einer Remuneration verwendet.

Der Unterricht in ber zweiten Claffe wird einem Ober ober Unterlieutenant übertragen.

S. 7.

Die jahrich unter Leitung bes Compagnie-Commandanten und in Gegenwart sammtlicher Officiere vorzunehmende Brufung über die Fortschritte ver Schiler hat einige Tage vor bem Schluse bes regelmäßigen Schulunterrichtes ftattzufinden.

Die für ben Bollzug erforberlichen Boftimmungen folgen nach. Munchen ben 20. August 1864.

Auf Beiner Möniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretde v. Bonner.

(Die Schulen bei ben Sanitäts-Compagnien betr.)

Seine Masestat ber König haben allergnädigst geruht: am 19. v. Mts ben Unterlieutenant à la suite Eduard Fiserius als Unterlieutenant im 8. Infanterie-Regiment vacant Sedendorff wieder anzustellen;

am 7. de dem Obertieutenant Constantin von Streber vom 2. Artillerie = Regiment vacant Luber die nachgesuchte Entlassung aus dem Heere unter Berleihung des Characters als Oberlieustenant à la suite zu bewilligen;

am 8. bs bem Corporal Joseph Seit von ber Garnisons-Compagnie Rymphenburg für mit 19. August ehrenvoll juruckgelegte fünszigjährige Dienstzeit die Ehrenmunze bes Ludwigordens zu verleihen;

am 15. bis bem Generalmasor und Commandanten der BundesFestung Ulm Clemens Schedel für das Commenthurfreuz & Classe,
— dem Obersten Joseph Hebberling vom 12. Infanterie-Resgiment König Otto von Griechenland für das Commenthurfreuz
2. Classe, — dann den Hauptleuten Eduard von Hellingrath
— und Oscar von Schintling desselben Regiments für das
Ritterfreuz ves königlich württembergischen Friedrichs-Ordens die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen; bem Rittmeister à la suite Maximilian Grafen zu Pappenheim den Character als Major à la suite vom i. September an an verleihen;

bem penfionirten Regimentequartiermeifter Johann Garren bie nachgesuchte Entlaffung aus bem Seerverbande mit Benfions-

Fortbezug zu bewilligen;

am 17. de bem Oberstlieutenant Emil Strung vom Genes ralquartiermeister-Stab, 1. Abjutanten des Heldmarschalls und Gesneral-Inspectors der Armee Prinzen Carl von Bayern, Königliche Hoheit, für das Kommentharfrouz 2. Classe — und dem Oberslieutenant Friedrich Grafen von Zech-Lobning vom 3. Cuirafsster-Regiment Großfürst Constantin Rifolajewitsch für das Rittersterz, des königlich württembergischen Friedrichs-Ordens, — dann

dem Brigavier 2. Claffe Georg Engelhardt von der Gens darmerie-Compagnie von Unterfranten und Afchaffenburg fur bas golbene Chrenzeichen des faiferlich ruffifchen St. Anna-Ordens die

Erlaubniß jur Annahme und jum Tragen ju ertheilen;

am 18. de den Regimentoquartiermeister Abam Bis vom Festunge Gouvernement Germersheim auf ein Jahr in den Rubesstand — und

ben Bataillonsquartiermeister Alexander Roth von der Stadts und Festungs Commandantschaft Ingolstadt zum Festungs Gousvernement Germersbeim, — dann

am 19. be ben Hauptmann Anton Jager vom 9. Infanterie-Regiment Brebe — und ben Rittmeister Ludwig Freiherrn von Burgburg vom 1. Cuiraffier-Regiment Prinz Carl, beide auf ein Jahr, in ben Ruhestand zu versesen.

### Geftorben find:

ben pensignirte characteristrte Generalqubitor Franz Ritter von Dowald, Ritter 1. Classe bes Berbienstorbens vom heiligen. Michael, am 12. de ju München, — ber temporar pensionirte. Bataillonsquartiermeister Carl Sommer am 12. de zu Rünchen, — ber characteristrte Generalmajor Martin Mager, Commandant ber Bundesfestung Landau und Ritter 1. Classe bes Berbienstorbens vom heiligen Michael, am 19. de zu Landau in ber Pfalz.

## Moniglich Benerifches Ariegsministerium:



## Verordnungs-Blatt.

München.

*№* 29.

25. August 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Ernennungen und Beförderungen gu Unterlientenants und Juntern im heere. 2) Dienfies - Rachrichten.

Mrs. 9916.

Seine Majestät bet König haben burch allerhöchste Entschließung d. d. Hobenschwangen ben 24. be nachstehende Ernennungen und Beförderungen zu Unterlieutenants und Juniom im heere allergnabigft zu verfügen geruht:

### Ernannt merden:

jum Unterlientenant:

< 1445 hr.

ber Ebelfnabe Theophil Freiherr pon Reichlin : Melbegg im 2. Infanterie Regiment Kronpring;

### 3u Junkern:

der Zögling ber Artilleries und Genie Schule Wilhelm Robel im Genie Regiment, — dann die Zöglinge der 6. Claffe des Cadetens Corps Carl Landmann im 1. Artilleries Regiment Prinz Luitpold, — Maximilian Bösmiller im 2. Artilleries Regiment

vacant fiber . - Emil Dillmann im Benie Regiment, -Albert Rug im 4. Artillerie Regiment, - Baul Ritter von Somabel im 3. reitenden Artillerie-Regiment Ronigin, - Buftav Graf im 6. Chevaulegere Regiment vacant Bergog von Leuche tenberg, - Ignag Bonn im Benie Regiment, - Carl Dang im 7. Jager . Bataillon, - Friedrich Dumm im 1. Chevaulegers. Regiment Raifer Alexander von Rufland, - Carl Sautmann im 1. Infanterie = Regiment Ronig, - Moriz Graf von Bothmer im Infanterie : Leib = Regiment, - Bilbelm von Langenmantel im 3. Infanterie - Regiment Bring Carl, - Ludwig Freiherr von Seefried auf Buttenbeim im 2. Chevaulegers = Regiment Taris, Prang Sappe im .1. Jager : Batgillow, - Baptift . 506 8 linge vim 17. Infanterte-Regiment Sobenhaufen - Frang Urban im 4. Jager Bataillon, - Gottfried Burflein im 2. Infanterie-Regiment Rronpring, - Carl Schmenfart im Infanterie Leib. Regiment, - Seinrich Dippers im 5. Infanterie = Regiment Große bergog von Seffen , - Maximilian Buller im 1. Infanteries Regiment Ronig, - Sugo Freiherr von Bobel ju Giebelftabt im 9. Infanterie-Regiment: Brebe, - Julius Graf pon Tattenbach im 2. Infanterie Regiment Kronpring, - Eduard gohner im 6. Jager = Bataillon, - Eduard von Madrour im 2. Uhlanen-Regiment Ronig, - Ludwig Wiedmann im 1. Cuiraffier-Regiment Bring Carl, - Dito Urban im 5. Jager Bataillon, - Carl von Sary im 1. Infanterie = Regiment Ronig , - Capl Rammelein im Infanterie Leib-Regiment, - Ftung von Schubart im 1. Chevaulegere-Regiment Raifer Alexander wan Rufland, ... Albert Sauer im 3. Infanterie-Regiment Pring Carl, - Johann Rapp im 6. Chevaulegere-Regiment vacant Bergog von Leuchs tenberg, - Bilhelm Santmann im 2. Infanterie Regiment Kronpring, - Albert Ermarth im 4. Chevaulegere Regiment Ronig, - und Carl Rittmann' im 3. Uhlanen = Regiment;

#### jum Regimentsactuar:

ber Bogling ber 6. Claffe bee Cabeten Corpe Carl von Senber im 1. Cuiraffiet Regiment Pring Carl.

## ber beforbert werbent bereit ber bei ber bei ber

ju Unterlieutenants:

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th . ... bie Bunter Alfneb Daberlein im 6. Infantenie Regiment Ronia Bilhelm von Breugen, - Abolph Sobe im 7. Infanteries Regiment Sobenhaufen, - Abolph Dit vom 8. Jager-Bataillon im 6. Infanterie = Regiment Ronig Bilbelm von Preußen, Lubwig Sailer vom 10. Infanterie = Regiment vacant Albert Bappenheim im 7. Infanterie-Regiment Sobenhaufen, - Joseph Suber vom 15. Infanterie-Regiment Ronig Johann von Sachfen im 9. Infanterie - Regiment Brebe, - Bilbelm Spruner von Dert im 7. Jager-Bataillon, - und Bilhelm Graf von Budter-Limpurg im 1. Chevaulegers - Regiment Raifer Alexander von Rugland.

München ben 25. August 1864.

Auf Seiner Roniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl. v. Lut.

> Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

The man see see s

(Ernennungen unb Beförberungen au Unterlieutenante unb Juntern im Beere betr.)

Seine Majestat ber Ronig haben allergnabigft geruht:

am 20. be ben Unterlieutenant Carl Freiherrn von Oftini vom 1. Cuiraffier-Regiment Bring Carl auf ein Jahr - und

am 21. be ben Ministerial - Secretar Alois Doris vom Rriegeminifterium bleibend in ben Ruheftand ju verfegen;

am 22. be ben temporar penftonirten Unterlieutenant Bermann Frey ohne Zeitbestimmung vorbehaltlich ber Wiederverwendung im Ruheftande ju belaffen;

am 24. be ben Unterlieutenant Fust Schiefe win Montgelas vom 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Alexander von Ruß-land zum 2. Cuirassier-Regiment Prinz Avaldert zu versesten; den teinverdr pensionirten Hauptmann Arnold Payr bleibend im Ruhestande zu belassen.

## Koniglich Bayerifdes Ariegeminiflerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

**M** 30.

9. September 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Beförberung bon Unterofficieren und Cabeten gu Juntern im heere. 2) Dienftes - Rachrichten. 3) Sterbfalle.

Mrs. 10.415.

Seine Majestät ber Konig haben burch allerhochte Entschließung d. d. Gobenschwangau ben 8. l. Mts bie nachbes nannten Unterofficiere und Cabeten zu Junkern im heere allers

gnadigft zu befördern geruht, und zwar:

Gustav Holler vom Infanterie Leib Regiment im 6. Insfanterie Regiment Rönig Wilhelm von Preußen, — Hermann Freiherr Löffelholz von Colberg vom 2. Artillerie Regiment vacant Lüber im 14. Infanterie Regiment Bandt, — Aquilin Harrach vom 9. Infanterie Regiment Brebe im 2. Iger Bastaillon, — Abolph Ritter von Thiereck vom 4. Infanterie Resgiment vacant Gumppenberg im 8. Iger Bataillon, — Adolar Reyser vom 1. Infanterie Regiment König im 11. Infanterie Regiment vacant Psenburg, — Alfred Müller vom 12. Infanterie Regiment König Otto von Griechenland im 15. Infanterie Regiment König Iohann von Sachsen, — Carl Wiedenmann vom 6. Infanterie Regiment König Wilhelm von Preußen im 9. Infanterie Regiment Wrede, — Kaver Brenneisen vom Genie Regiment im 10. Infanterie Regiment vacant Albert Paps

penheim, - Julius Bei f'ibmit! Ariterie-Regiment Bring Luitpold im 13. Infanterie-Reginiere Raifer Frang Joseph von Defterreich, - Friedrich Colin wom 144 Infanterie-Regiment Bandt im 12. Infanterie-Regiment Ronig Dito von Griechenland. - Theodor Rufd vom 7. Infanterie Regiment Sobenhaufen im 14. Infanterie - Regiment Banbt, - Bubwig Schmidt vom 4. Infanterie-Regiment vacant Sumppenberg im 9. Infanterie-Regiment Brebe, -Ludwig Lufft vom 1. Artillerie - Regiment Bring Luitvold im 2. Artillerie-Regiment vacant Luber, - Ludwig Steinbauer vom 2. Artillerie = Regiment vacant Luber im 4. Artillerie = Regiment, - Bilbelm Gennefelber vom 6. Infanterie = Regiment Ronig Wilhelm von Breugen im 8. Infanterie-Regiment vacant Sedenborff, - Beter Trottmann vom 6. Infanterie-Regiment Ronig Wilhelm von Breugen im 5. Infanterie-Regiment Großherzog von Beffen, - Maximilian Schneiber vom 13. Infanterie-Regiment Raifer Krang Joseph von Desterreich im 4. Infanterie-Regiment vacant Sumppenberg, - Anton von Stodhammern vom 9. Infanterie-Regiment Brebe im 8. Infanterie-Regiment vacant Seckendorff, - Frang Rifch er vom Infanterie = Leib = Regiment im 4. Infanterie = Regiment vacant Gumppenberg, - Sebaftian Steiner vom 14. Infanterie-Regiment Bandt im 6. Infanterie-Regiment Konig Wilhelm von Breugen, - Dito Ulrich vom 11. Infanterie-Regiment vacant Pfenburg im 3. Jager-Bataillon, - Johann von Lilien vom 5. Chevaulegers-Regiment vacant Leiningen im 4. Chevaulegers-Regiment König, - Christian von Schmalt vom 2. Chevaulegers-Regiment Taris im 3. Chevaulegers = Regiment Bergog Maximilian, - Erwin Freiherr von Barth au harmating vom 4. Chevaulegers - Regiment Ronig im 5. Chevaulegere-Regiment vacant Leiningen, - Carl Schenk Freiherr von Stauffenberg vom 4. Chevaulegere - Regiment Ronig im 3. Chevaulegers-Regiment Bergog Maximilian, - Carl Rirdgefiner vom 6. Chevaulegere-Regiment vacant Bergog von Leuchtenberg im 1. Chevaulegere - Regiment Raifer Alexander von Rugland, - Carl Mayr von Starghaufen vom 1. Cuiraffiers Regiment Bring Carl im 3. Cuiraffter Regiment Groffurft Conftantin Nifolajewitid, - Marimilian von Spruner vom 1, Uhlanens Regiment Großfürft Thronfolger von Rugland im 2. Chevaulegeres Regiment Taxis, - und Arthur Graf von Schonborn . Biefenthelb vom A. Chevaulogers Regiment Taris im 1. Uhlanons Regiment Großfürft Thronfolgen popp, Austland.

Munchen ben 9." September 4864. ... 19 11

Auf Beiner Moniglichen, Majeftat Allerhöchften Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Beförberung bon Unterofficieren unb Cabeten ju Juntern im Beere betr.)

Seine Majestät der König haben allergnäbigst geruht: am 24. v. Mts den Major Franz von Fadenhofen vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz auf ein Jahr in den Ruhestand zu verseben;

am 25. v. Mts bem Obersttieutenant August Freiheren von Leonrod vom 1. Chevaulegers = Regiment Kaifer Alexander von Rustand das Ritterfreuz des Berdienstordens der baverischen Krone, —

Allerhöchftihrem Flügeladjutanten Oberften Carl Grafen gu Pappen beim bas Comthurfrenz bes Berbienftorbens vom heiligen Michael, - bann

ben Hauptleuten Anton Orff von ber Artillerie-Berathungs-Commission, — Friedrich Freiherrn von Lindenfels vom Infanterie-Leib-Regiment — und Emil Freiherrn von Wulffen, Plats-Abjutant, vom Festungs. Gouvernement Landau das Ritterfreuz 1. Classe dieses Ordens zu verleihen;

am 26. v. Mts dem Hauptmann Joseph Freiherrn non Bals ben fels von der Gendarmerie-Compagnie von Unterfranken und Aschaffenburg die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen bes kaiserlich russischen St. Wladimir-Ordens 4. Classe zu ertheilen;

ben Rittmeifter Hugo Freiherrn von Eruchfeße Beghaufen vom 3. Uhlanen-Regiment auf ein Jahr in ben Ruheftand zu verfegen;

am 28. v. Mts bem Major Alexander Freiherrn von Freysberg vom 1. Artillerie Regiment Prinz Luitpold, 2. Abjutanten bes Feldmarschalls und General-Inspectors der Armee Prinzen Carl von Bayern, Königliche Hoheit, die Erlaubniß zur Annahme und

jum Tragen bes Comthurfreppes 2. Claffe bes toniglich fächfischen Albrechts - Orbens zu ertifelen;

das Dienstestauschgesuch ber Unterlieutenants Rudolph von Ruedorffer vom Infanterie-Leib-Regiment — und Julius Grießmaper vom 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Pappenheim zu genehmigen, demgemäß Ersteren zum 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Bappenheim und Letteren zum Infanterie-Leib-Resgiment zu versehen;

am 31. v. Mis ben hauptmann August Freiherrn von Horix vom 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Preugen auf ein Jahr vorbehaltlich früherer Wiederverwendung in den Rube-

ftand zu verfegen;

am 3. de dem Generalmajor Friedrich du Jarrys Freisherrn von La Roche vom Generalquartiermeister-Stab, Hofmarsschall Seiner Majestät des Königs Ludwig I., für das Großfreuz des großherzoglich hessischen Berdienstordens Philipps des Großsmuthigen — und

bem Obersten Ludwig von Heuster vom 2. Artillerie Resgiment vacant Luber, Hofmarschall und Abjutant Seiner Königslichen Hoheit bes Herzogs Maximilian in Bayern, für bas Comsthurfreuz 1. Classe bes toniglich sächsischen Albrechts Orbens bie Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen;

am 7. be bem Unterlieutenant Victor Rabe vom 11. In- fanterie-Regiment vacant Psenburg die nachgesuchte Entlassung

aus bem Beere zu bewilligen.

### Geftorben find:

ber Unterlieutenant à la suite Nepomuf Ritter von Bosschinger am 20. v. Mts zu Bamberg, — ber Unterlieutenant Franz Gietner vom Genie-Stab am 29. v. Mts zu Landau in ber Pfalz, — ber pensionirte Major Carl Wiethaus-Fischer am 5. bs zu Rothenburg a/T., — ber Hauptmann Rudolph Gramich vom 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold am 7. bs zu Munchen.

## Königlich Banerisches Ariegsministerium.



## Verordnungs-Blatt.

München.

No 31. 24. September 1864.

Inhalt: 1) Berordnungen: a) Beranberungen im Abministrations-Bersonale bes heeres; b) Buftiftung ju bem Militar- milben Stiftungs-Fond burch ben pens. Obertriegscommiffar Johann Baptift Pfanbler. 2) Dienstes- Nachrichten. 3) Sterbfalle.

Mrs. 10890.

Seine Majestat ber König haben burch allerhöchfte Entschließung vom, 22. I. Dis nachstehende Beranderungen im Abministrations-Bersonale bes Heeres allergnabigst zu genehmigen geruht und zwar:

### Berfett werden:

Die Reginantsquartiermeister Jacob Müller von der MilitärRechnungs-Kammer jum Festungs-Gouvernement Landau, — und Anton Soch ner vom Festungs-Guivernement Landau jur Commandantschaft der Haupt- und Residenzstadt München; — die Bataillonsquartiermeister Jacob Munzert von der GendarmerieCompagnie der Pfalz zur Stadt- und Festungs-Commandantschaft Burzburg, — und Johann Schlei er von der Haupt-KriegsCassa zum 2. Uhlanen Regiment König; — die Unterquartiermeister Leonhard Buhler vom Gendarmerie- Corps-Commando

Digitized by Google

zur Haute Kriege Caffe; — Gottfich Schmidpiage bom 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold zum Artillerie-Corps - Commando,
— Christoph Bunderlich von der Buchführung des KriegeMinisteriums zum 3. Cuiraffter-Regiment Großfürst Constantin Rifolajewitsch, — Jacob Schüß vom 2. Uhlanen-Regiment König zur Militär-Rechnungs-Kammer, — Joseph Pfoser vom ArtillerieCorps-Commando zur Militär-Honds-Commission, — und Franz Gehrlein vom 14. Infanterie-Regiment Zandt zur GendarmerieCompagnie der Pfalz; — dann der Regimentsactuar Georg Graßer
vom 3. Cuirasser-Regiment Großfürst Constantin Nisolajewitsch zur
Stadt- und Festungs-Commandantschaft Ingolstadt.

### Beforbert werben:

### ju Regimentsactuaren in proviforifcher Gigenfchaft:

bie Unterofficiere und Rechnungspracticanten Carl Oftler vom 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Breußen im 14. Infanterie-Regiment Zandt, — Alois Nehmann vom 7. Insanterie-Regiment Hohenhausen beim Gendarmerie-Corph-Commando, — und Mathias Nohrmüller von der Zeughaus-Berwaltung Ingolftadt im 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold.

Munchen ben 24. September 1864.

Auf Beiner Möniglichen Majeftat Allerhochften Bef ehl.

In Abwesenheit bes Rriegsminifters:

v. Sef, Generallieutenant.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Bonner.

(Beranberungen im Abitentftrattone- it et er

Mxo: 10757.

the same that the same that a presence of Der am 3. Februar I. 38 verftorbene penfionirte Oberfriegecommiffar Johann Baptift Pfanbler babier hat in feinem Teftamente vom 22. September p. 36 dem Militars milben Stiftunges Sond ben Betrag von baaren Dreitaufend Gulben gur Unters ftugung armer Dilitar Bittwen und Baifen vermacht.

Seine Majeftat ber Ronig haben inhaltlich allerhochfter Entschließung pom 14. Mai b. 38 Die Annahme Dieses Legates ju genehmigen und ju gestatten geruht, bag biefe Buftiftung jum Militar- milben Stiftunge - Fond im Militar - Berordnunge Blatte unter bem Ausbrude ber allerhöchften Unerfennung bes von bem Stifter befundeten Bobithatigfeitefinnes jur öffentlichen Kenntnif gebracht merbe.

Munchen ben 24. September 1864.

## Auf Beiner Moniglichen Majeftat Allerhochften Befehl.

In Abwesenheit bes Arjegeminiftens: b. Den, Benerallieutenant.

> Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Inftiftung ju bem Militar- milben Stiftungs - Fond burch ben benfionirten Oberfriegscommiffar Johann Baptift Bfanbler betr.)

Seine Majestät ber König haben allergnäbigst geruht:

am 3. be bem Oberften Ludwig von Seuster vom 2. Artillerie-Regiment vacant Luber, Hofmarschall und Abjulant Seiner Roniglichen Sobeit Des Herzogs Maximilian in Babern, fut bas Commandeurfreug bes großberzoglich tostanifchen Militar : Berbietft-Orbens - und

am 8. be Allerhöchftihrem Alugelabjutanten Oberften Carl Grafen

ju Bappenheim' für ben foniglich preußischen Kronen Drben 2. Claffe die Erlaubniß jur Annahme und jum Tragen ju ertheilen;

am 9. be ben Sauptmann 2. Claffe Friedrich Freiherrn von Bibra vom 14. Infanterie Regiment Banbt jum Sauptmann 1. Claffe zu beforbern;

am 12. be ben Hauptmann Ludwig von Reger vom 1. 3nsfanterie-Regiment Konig — und ben Regimentsquartiermeister Urban Sieben von ber Commandantschaft der Haupt- und Ressidenzstadt Munchen, Ersteren auf ein Jahr, in ben Ruhestand zu versetzen;

am 14. be die Hauptleute Gabriel Cherth vom 11. Insfanterie-Regiment vacant Pfenburg jum 6. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Prengen — und Eduard Warnberg von diesem zum erftgenannten Regiment, — dann

am 19. be beit Sauptmann Joseph Zieglwaluet win 10. Infanterie-Regiment vacant Albert Bappenheim jum 1. Infanterie-Regiment König zu verfeten;

am 21. be ben Regimentequartiermeifter Friedrich Buftenborfer von der Militar-Fonde-Commission in den Ruhestand zu versetzen;

am 22. be bem Oberstlieutenant Emil Strunz vom Generalquartiermeister Stab, 1. Abjutanten bes Feldmarschalls und General-Inspectors der Armee Prinzen Carl von Bayern, Königslich Hoheit, die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des Comthurfreuzes 2. Classe des königlich sächsischen Albrecht-Ordens zu ertheilen.

## Geftorben find:

der pensionirte geheime Registrator Martin Anopp am 10, b8 zu Adelholzen, Bezirksamts Traunstein, — der Rittmeister à la suite Franz von Sandel am 18. de zu München.

## Roniglich Banerisches Ariegeministerium.



## Verorduungs-Blatt.

München.

*№* 32.

1. October 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Einführung neuer Säbel und Gurtellupheln für bie Genbarmerie zu Fuß. 2) Dienstes-Nachricht. 3) Sterbfälle.

Mrs. 9452.

Gemäß allerhöchfter Entschleßung Seiner Majestät bes Ronigs vom 26. April b. 36 find für die Gendarmerie zu Fuß neue Gabel und Gurtelfuppeln ber vom Gendarmerie-Corps-Com-mando beantragten Muster eingestährt.

Unter Bezugnahrae auf bie hierüber mit Kriegoministerials-Rescript vom 30. April, Nro. 4541, ergangene vorläufige Eröff, nung werben nun die betaillirten Beschreibungen und Preistarife biefer Baffen und Ruftungoftude in Nachfolgendem bekannt gegeben.

München ben 30. September 1864. ....

Auf Beiner Möniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar

(Die Einführung neuer Sabel und Gürtelinppeln für bie Genbarmerie gu Fuß betr.)

(Beilage 1 jun Artegeministerial-Rescript bom 30. September 1864, Rr. 9452.)

## Beschreibung

des Sabels, der Sabelscheide und der Gurtelkuppel für die Gendarmerie zu Juß,

biefe fammtlichen Ruftungeftude Mufter 1864.

#### A. Ber Sabel.

Die einzelnen Theile bes Sabels ber Gendarmerie ju guß, Mufter 1864, find:

- 1) die Rlinge mit ber Angel,
- 2) ber Rorb mit Grifftappe und Ring,
- 3) ber Griff.

Die Klinge ift aus Stahl, gerade, zweischneibig, und von ber Spipe bis zur Angel 23", mit dieser 29" rheinisch, (24" 9" und 31" 2" bayerisch) lang.

Die parallel laufenden Schneiden verjungen fich nach vorne durch zwei bogenfomige Linien in eine Spipe und enden nach rudwarts gegen die Angel in zwei converen Bogen.

Die Flächen der Klinge find flach gewöldt ohne Sohlkehle.

Die Angel, von Eisen, durch Anschweißen mit der Klinge zu Einem Körper vereinigt, verjüngt fich in ihren Ausmaßen in entsprechender Starfe nach oben; hier endet fie mit einer Schraube, welche dazu dient, Griff und Klinge mittelft einer Mutter auf sonde Weise zu verbinden.

Die Angel ift ber Form bes Sabelgriffes entsprechend etwas nach vorwarte gebogen.

Rorb, Grifffappe und Ring find von Rothgus, bestehend aus einer Legirung von

31/2 Theilen Rupfer,

21/2 Theilen Meffing,

1/32 Theil Binn.

Der Rorb, jum Schute ber hand gegen ben hieb, bilbet fich aus einem Bugel, ber auf einer Seite mit 2 Spangen versfeben ift und fich unten ju einem Stichblatte erweitert. Diefes

hat auf ber ben Spangen entgegengesetzten Seite eine Aufbiegung zum Schutze bes Daumens und endet in einen nach abwärts gesbogenen Bulft.

Das obere Ende des Bugels greift mit einem verjungten gappen in die Grifftappe ein, und hat eine Durchbrechung jum Durchgange ber Angel.

Bu gleichem 3wede zeigt auch bas Stichblatt eine langlich vieredige Auslochung von geeigneter Größe.

Die Grifffappe bient zur Berftarfung bes Griffes, zur Unterlage für die Schraubenmutter ber Angel und zur Aufnahme bes Bügellappens.

Der Ring bezweckt die haltbare Berbindung der Kappe mit bem Griffe.

Der Griff ift von hartem Holze mit einer Auslochung für ben Durchgang ber Angel und einem paffenden Lager für bie Grifftappe verfehen.

Derfelbe hat zur ficheren festen Lage in ber Hand querliegende Fingerfurchen und ist schwarz gebeizt und politt.

Das Durchschnittsgewicht bes Sabels (ohne Scheibe) beträgt 1 Bfund 27 Loth.

### B. Die Sabelscheide.

Die Scheibe ift aus Lohgarleber, 2' 2" 4" lang, 1" 10" breit, in ber Mitte ber Rudfeite ber Lange nach zusammengenaht und mit Bache eingelaffen, bann mit einem meffingenen Munbbleche und einem Ortbanbe von gleichem Metalle beschlagen.

An dem 2" 2" hohen, 1" 10" breiten Mundbleche ift in der Sohe von 6" ein gegoffenes ovales Knöpfchen von Meffing zur Befestigung ber Scheibe im Sabelgehange angebracht.

Das Ortband, 4" 5" hoch, 1" 10" breit, verjungt fich gegen bas untere Ende auf 6" Breite und ift hier mit einem gegoffenen Bapfen geschloffen.

#### C. Die Gürtelkuppel.

Der Gurtel, aus schwarzem Blanfleber, 1" 8" breit, Rro. I 3' 6", Rro. II 3' 8" 6", Rro. III 3' 11" lang, ift an

bem rechten Ende mit einer messingenen 10" breiten Lasche beschlagen; an dem linken besindet sich eine verschlebbare Schließe
von gleichem Metall mit ausgeprägter Krone, einem Stege und
einem Hafen, 1" 10" breit, 2" 7" lang; der obere und der
untere Kand der Schließenplatte sind umgebogen; die Breite dieser
umgeschlagenen Theile beträgt rudwärts 5" und verläuft sich nach
vorwärts auf 2".

Jum Richten des Gurtels ift 8" 6" rudwarts feines Schließens Endes auf der innern Seite eine 1' 2" lange und 1" 8" breite spit auslaufende Strippe und 1' 1" 6" rudwarts eine kleine schwarze Schnalle mit Unterlage angebracht.

Das Sabelgehänge ift aus schwarzem Blankleder gefertigt, am Gurtel verschiebbar, 10" 10" lang, oben 2" 2", am obern Ende der Sabeltasche 3" 6", unten 2" 8" breit, dann abgerundet. Die Sabeltasche, in der Mittellinie 4", an jeder Seite 3" 7" hoch, hat in der Mitte ein halbrundes Loch zur Aufnahme des Mundblechknopfes.

Munchen ben 30. September 1864.

(Beilage 2 jum Rriegsminifterial-Refcript vom 30. September 1864, Rro. 9452.)

## Roftenberechnung

für den Babel der Gendarmerie ju Jug, Muffer 1864.

| <b>beile</b> |                                                                                                                                                               | Roftenl     |                 |        | betra    | betrag     |    |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|----------|------------|----|--|--|
| Haupttheile  | Benennung ber einzelnen Theile                                                                                                                                | : \$        | 3 <b>art</b> ia | l-     | · Sotal- |            |    |  |  |
| مری          |                                                                                                                                                               | fl.         | fr.             | ы.     | ft.      | tr.        | Ы. |  |  |
| Rlinge       | Eine geschmiebete Klinge                                                                                                                                      | 1 -         | 12<br>8<br>10   | <br>   |          | -          | :  |  |  |
|              | Angel bestoßen                                                                                                                                                | -           | 4               | -      | 1        | 34         |    |  |  |
| Gefäß        | Ein gegoffener Korb mit Stichblatt, Rappe und Griffring Ausarbeiten diefer Theile Solzerner Griff Rlinge einstoßen und über das Un= terlagblättchen vernieten | 1<br>1<br>— | 1<br>3<br>15    |        | 2        | 31         | ·  |  |  |
|              | Summe der reinen Fahri=<br>fationskoften<br>Hiezu <sup>1</sup> /6 Regie und Fabrikations=<br>Nebenkoften                                                      |             | _               | -<br>· | 4        | 5<br>40    |    |  |  |
|              | Lotal = Summe                                                                                                                                                 |             | -               | -      | 4        | <b>4</b> 5 |    |  |  |

Munchen ben 30. September 1864.

(Beilage 3 jum Ariegsministerial-Rescript bom 30. September 1864, Nro. 9452.)

### Preistarif

für die Käbelscheide und die Gürtelkuppel der Gendarmerie 3u Juß, Muster 1864.

| 19     | 14                                                            |                                       | Material- |            |          | Rostenbetrag |     |        |     |     |  |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------|-----|--------|-----|-----|--|
| Anzabl | Benennung ber einzelnen Theile                                | nung ber einzelnen Theile Erforberniß |           |            | Partial- |              |     | Total- |     |     |  |
|        | * P                                                           | æ                                     | Lth.      | Dt.        | fl.      | fr.          | þl. | ft.    | fr. | þŧ. |  |
|        | Sabelfabeibe.                                                 | , ,                                   | :         | ,          |          |              |     |        |     |     |  |
| 1      | Scheibe von Lobgarleber, bas                                  |                                       | ا . ا     |            |          |              | ۸   |        |     |     |  |
|        | B zu 54 fr                                                    | 一                                     | 15        | -          | -        | 25           | 2   |        |     |     |  |
|        | Schnittlohn                                                   |                                       |           | _          |          | _            | 2   |        |     | .   |  |
|        | Macherlohn incl. Schwärzen .                                  | <u> </u>                              |           |            | _        | 3            |     |        |     |     |  |
|        | Die Scheide mit Bachs einlaffen                               | <u> -</u>                             | _         | _          | $\vdash$ | 8            | _   | -      | 38  | -   |  |
| 1      | Mundblech aus unpolirtem 3bu=                                 |                                       |           |            |          | Ι.           |     |        |     |     |  |
|        | gigen Messing, ber 3tr. 96 fl.                                | -                                     | 2         | 2          | -        | 4            | 4,0 |        |     |     |  |
| 1      | Stofblech aus umpolirtem 1 bu- gigen Messing, ber 3tr. 94 fl. |                                       | 1         |            |          | 4            | 6,, |        |     |     |  |
| 1      | gegoffenes Knöpfchen, bas 28 1 fl.                            |                                       | _         | . 2        |          | _            | 7,5 |        |     |     |  |
|        | Schlagloth, das V 48 fr                                       |                                       | _         | 1/2<br>3/4 | <u> </u> | _            | 1,5 |        |     |     |  |
|        | Eisenbraht, bas # 16 fr                                       | -                                     | -         | 3/4        | -        |              | 0,7 |        |     |     |  |
| .      | Rohlem, Bitriolöl, Borax und                                  | Ŀ                                     |           |            | L        |              | 2,9 |        |     |     |  |
| 1      | Rlammer von Meffingdraht Rr. 3,                               | Г                                     |           | _          |          |              | 4/9 | H      |     |     |  |
| -      | zur Befeftigung bes Mund=                                     | •                                     | •         |            |          | ŀ            |     | l      |     |     |  |
|        | bleches an die Scheibe, ber                                   |                                       |           | <b> </b>   |          |              |     |        |     |     |  |
|        | Btr. 95 fl                                                    | -                                     |           | 1/10       | _        | -            | 0,3 |        |     |     |  |
|        | Schnittlohn für Munds<br>blech mit Stoßblech .                | _                                     | _         |            | _        | _            | 5,0 |        |     |     |  |
|        | Macherlohn                                                    | <b> </b>                              |           | _          | _        | 7            | -0  |        |     |     |  |
|        | Schleifen und Poliren bes Mund-                               |                                       |           |            |          |              |     | H      |     |     |  |
|        | bleches                                                       |                                       | -         | -          | -        | 1            | 4,0 |        |     |     |  |
|        | Befestigen bes Mundbleches an                                 |                                       |           |            | L        | 1            |     | _      | 18  |     |  |
| 4      | Ortband aus unpolirtem 3bu-                                   | F                                     |           |            |          | -            | _   |        | 13  |     |  |
| *      | gigen Messing, ber 3tr. 96 fl.                                | _                                     | 4         | _          | _        | 7            | 1,6 |        |     |     |  |
|        | Latus                                                         |                                       |           |            | =        | 7            | 1,, | =      | 56  |     |  |

| ž.    | Benennung ber einzelnen Theile:              |          |            |             |                | Roftenbetrag |                   |       |        |            |  |
|-------|----------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|-------|--------|------------|--|
| Anzah |                                              |          |            |             |                | parmal-      |                   |       | Total- |            |  |
| -     |                                              |          | Lth.       | Qt.         | ft.            | fr.          | þl.               | ft.   | tr.    | <b>bl.</b> |  |
| 1     | lleberirag.                                  |          | 1          | 1           |                | 7            | 1,6               |       | 56     |            |  |
| 1     | gegoffener großer Ortbanbergas               |          | i          |             |                |              | - 16              | j     | 30     |            |  |
| 1     | pfen, dal % 1 fl.                            | <u> </u> |            | 2           | ,              |              | 7,5               |       |        |            |  |
|       | Schlagloth, das # 48 fr.                     | <b>-</b> | <b>,</b> , | 1/          |                |              | 1,5               |       |        |            |  |
|       | Gifendraht, bas # 16 fr                      | II—      |            | 3/4         |                | _            | 0,7               |       |        |            |  |
|       | Rohlen, Bitriolol, Borar und .               |          |            | ' -         |                |              |                   |       |        |            |  |
| 1 .   | Leim                                         | -        | -          | .—          |                |              | 3,4               |       |        |            |  |
| 1     | Rammer von Meffingbraht Mr. 3,               | 1        | ,          |             |                | }            |                   | ] . ] |        |            |  |
|       | zur Befestigung bes Ortbanbes                |          |            | 11          |                |              |                   |       |        |            |  |
|       | an bie Scheibe, ber 3tr. 95 fl.              | _        |            | 1/10        | <del>, -</del> |              | 0,3               |       |        |            |  |
|       | Schnittlohn                                  |          |            | -           | -              | -            | 3.0               |       |        | ·          |  |
|       | Macherlohn                                   |          |            | -           | -              | 7            | 6,0               |       |        |            |  |
|       | Schleifen und Poliren bes Ort-               |          |            |             |                |              | ∤                 | 1     |        |            |  |
|       | Befestigen bes Ortbanbes an bie              | <u> </u> |            | <del></del> | $\overline{}$  | .2           |                   |       |        |            |  |
|       | Scheibe                                      | -        | , _        | . 1         |                |              |                   |       | 20     |            |  |
|       | Summe                                        |          |            |             |                |              | _                 | _     | 20     |            |  |
|       | ominme .                                     | -        |            |             |                | $\neg$       |                   | 1     | 16     | -1         |  |
|       | C Suta Proper                                | -        | - 1        | · ·         | ٠.             |              |                   |       |        | ı          |  |
|       | Gürteltuppel.                                |          |            |             | -              |              |                   |       | - 1    | l          |  |
| 1     | Ruphefatemen f ang eigene                    | _        | 9          |             |                | 27           |                   |       | - 1    |            |  |
| 1     | Strippe Jugerichtetem ,                      |          | 2          | _           | <u> </u>       | 6            |                   |       | Ì      | ı          |  |
| 1     | Schnallenanfagleber ( Blantlever,            | -        | _          | . 1         |                | _            | 6                 |       |        |            |  |
| 1     | Schnallenunterlage bas Bfunb au 1 ff. 36 fr. |          | _          | 1           | <u> </u>       | _            | 6                 |       |        |            |  |
| 1     | fleine schwarze Schnalle                     |          |            |             | _              | _            | 6.                |       | ı      |            |  |
|       | Nahmaterial                                  |          | _          |             |                |              | 2                 | 1     |        | i          |  |
|       | Schnittlohn                                  |          |            |             |                |              | 4                 | • •   |        |            |  |
|       | Macherlohn                                   |          |            |             | 1              | 2            |                   |       | 88     | -          |  |
| 1     | Schließe aus unpolirtem 1 bu=                | 1        |            | . 1         | .              | -1           |                   |       |        |            |  |
|       | gigen Messing, ber Str. 94 fl.               |          | 3          | -1          | -1             | 5            | $2_{,3}$          |       |        |            |  |
| 1     | Safen aus unpolirtem 11/2 bu-                |          |            |             |                |              | . 1               | ļ     |        |            |  |
|       | gigen Meffing, ber Bir. 94 ft.               |          |            | 1           | -              | -            | 3,5               | 1     | - 1    |            |  |
| 1     | Steg aus Messingbraht Dr. 12,                |          | 1.         |             |                | • 1          | - 11              | 1     |        |            |  |
|       | ber gtr. 95 fl.                              |          | [          | 1           | <u> </u>       |              | 3,5               | `     | •      |            |  |
| 1 1   | Schlagloth, das & 48 ft.                     |          |            | 1/2         | <u> </u>       |              | 1,5               |       | .      |            |  |
| '#    | Latus                                        | ***      | -1         |             |                | 6            | 2, <sub>8</sub> ∦ | -12   | 38 -   | -          |  |

| ,<br>191 |                                 |          |      | rial=        |            | S   | <b>Coftenbetrag</b> |          |     |     |
|----------|---------------------------------|----------|------|--------------|------------|-----|---------------------|----------|-----|-----|
| Anzabl   | Benennung der einzelnen Theile  |          |      | partial*     |            |     | Total-              |          |     |     |
|          |                                 | 8        | Еtђ. | Qt.          | ft.        | fr. | hl.                 | ft.      | fr. | ħl. |
|          | Uebertrag                       | -        | -    | _            | L          | 6   | 2,8                 | _        | 38  |     |
|          | Rohlen, Bitriolol, Borar, Bein- | H        |      |              |            |     |                     | 1        |     | -   |
|          | stein, Scheibewasser            | <u> </u> |      | -            |            | 1   | 3,0                 |          |     |     |
|          | Prägerlohn                      |          |      |              |            | 2   | 60                  |          |     |     |
|          | Macherlohn                      | <u> </u> |      | _            |            | 6   | -                   | <u> </u> | 17  | _   |
| 1        | Lafche aus polirtem 6 bugigen   | -        | i -  | Ī            | i ·        | i · | · ·                 |          |     |     |
|          | Meffing, ber Btr. 100 fl        | -        |      | 2            | <b> </b> - | -   | 7,5                 |          | 1   |     |
|          | Schnittlohn                     | -        | -    |              | ╫─         | -   | 1 1 10              |          |     |     |
| 2        | Macherlohn                      |          | -    | _            |            | 1   | 7,0                 |          | 1 1 |     |
| 1        | bas # 16 fr                     | L        | l_   | 1/2          |            | _   | 0,5                 | -        |     |     |
|          | für bas Unnieten an ben Leib=   | 1        |      | /*           | ı          | ł   | 1 1                 |          |     |     |
|          | riemen                          | -        | -    | -            | <u> -</u>  | _   | 4,0                 | -        | 3   | 4   |
| 4        | Sabelgehange ans eigens juge-   |          | 5    |              |            | 15  |                     |          | ľ   |     |
| 1        | Saheltafche Blantleber, bas     |          | 2    |              | Ľ          | 6   |                     |          |     | -   |
| 1        | ) 2010. Ju 1 pt. 30 ft.         | 1        | ~    |              | H          | ľ   | 3                   |          |     |     |
|          | Nähmaterial<br>Schnittlohn      |          |      |              |            |     | 2                   |          |     |     |
|          | Macherlohn                      | _        | _    | _            | L          | 2   | 7                   | <u> </u> | 24  | 4   |
|          | Summe .                         | =        | -    | <del> </del> | -          | =   |                     | 1        | 23  |     |

München ben 30. September 1864.

Seine Majestat ber Konig haben allergnabigst geruht: am 23. v. Mts ben temporar pensionirten Oberlieutenant heinrich Rößler auf ein weiteres Jahr vorbehaltlich früherer Bieberverwendung im Ruhestande zu belaffen.

## Geftorben find:

ber Hauptmann à la suite Abrian Freiherr von Lafabrique, Ritter 1. Claffe bes Berdienstorbens vom heiligen Michael, am 21. v. Mts zu Baar, Bezirfsamts Reuburg a./D., — ber penssionirte Rittmeister Franz Freiherr von Truchfes-Beshaufen am 24. v. Mts zu Ansbach.

# Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



9. ve

# Verordnungs-Blatt.

Munchen.

*№* 33.

20. Actober 1864.

In halt: 1) Berorbnung: Dienst-Borfdriften für bie f. b. Truppen aller Baffengattungen, IV. Theil, Felbbienft. 2) Dienstes-Nachrichten. 3) Sterbfalle.

Nro. 11790.

Seine Majestät ber König haben burch allerhöchste Emischließung d. d. Kissingen ben 4. Juli 1. 38 die Einführung neuer Borschriften für ben Feldbienst als IV. Theil ber Dienst= Borschriften für die königlich baberischen Truppen aller Baffen= Gattungen allergnädigst zu genehmigen geruht.

Diese Borschriften sollen unmittelbar nach ihrem Eintreffen bei ben bezüglichen Heeres Abtheilungen in genaueste Befolgung tommen, dagegen die im Jahre 1842 provisorisch erlaffenen und bisher bestandenen Reldbienst - Borschriften außer Kraft treten.

Munchen ben 20. October 1864.

Auf Beiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar b. Bonner.

(Den IV. Theil ber Dienst-Bordixisten für bie f. baber. Truppen aller Waffen-Gattungen, Felbbienst, betr.)

Digitized by Google

Seine Majeftat ber Conig haben allergnädigft geruht:

am 29. v. Mts bem Umerkleutenant Carl Sutor vom 9. Infanterie-Regiment Brebe bie nachgesuchte Entlaffung aus bem Heere zu bewilligen;

dem Gemeinen Johann Rank bom 1. Uhlanen = Regiment Großfürft Thronfolger von Rußland bie Erlaubniß jur Annahme und jum Tragen der toniglich sizilianischen Feldzuge-Medaille für September und October 1860 zu ertheilen;

- am 4. be ben Cangtei-Secretar Johann Berger vom Krieges Ministerium in ben Rubestand ju verfeten;
- am 5. be bem Unterveterinararzt Ludwig Frand von der Fohlenhofe : Inspection Schwaiganger die wegen Anstellung im Civisstaatsdienste nachgesuchte Entlassung aus dem Heere mit Borbehalt des Rückrittes in seine Anciennetat während des dreijährigen Dienstesprovisoriums zu bewilligen;

bie Unterveterinärärzte Anton Bod von der Fohlenhofs-Inspection Beneditibeuern zur Fohlenhofs-Inspection Schwaiganger und Ferdinand Maurer von der Fohlenhofs-Inspection Achselsschwang zur Fohlenhofs-Inspection Benedittbeuern zu versetzen;

am 7. be ben Hauptmann Maximilian von Parfeval vom 1. Jäger-Bataillon auf ein Jahr in ben Rubeftand zu verfeten;

ben temporar pensionirten Oberlieutenant Maximilian Biegls walner vorbehaltlich ber Wiederverwendung im Ruhestande zu belassen;

bem Hauptmann à la suite Carl Freiherrn von Guttens berg die nachgesuchte Enthebung von seinem Militar Character zu bewilligen;

am 8. be ben temporar penfionirten Regimentsaubitor Otto Strube bleibend im Ruheftanbe ju belaffen;

ben Regimentsactuar in provisorischer Eigenschaft Carl Oftler vom 14. Infanterie-Regiment Bandt Dieser Charge auf Nachsuchen wieder zu entheben;

ben Regimentsactuar Ludwig Reuß von ber Stadt: und Festungs - Commandantschaft Ingolstadt jum 14. Infanterie = Regisment Zandt zu versetzen;

am 10. be ben temporate bemfonirten Oberften Sigmund Grafen von Drich Bienzanaus alle Commandant der Befte Rosenberg zu reactiviren zur

am 11. de ben Hauptmann und Blagabjutanten Lubwig Rolb von ber Stadt - Commanhantschaft, Augeburg unter Ber- leihung bes Characters als Major, in ben Rubeftand zu verseben;

am 16. be bem Unterlieutenant Ernft von Schirnbing vom 9. Infanterie Regiment Brebe bie nachgesuchte Entlaffung aus bem Seere zu bewilligen;

am 18. be ben Oberlieutenant Prinzen Leopold von Bapern, Königliche Hoheit, vom '2. Infanterie Regiment Kronprinz zum 3. reitenden Artillerie-Regiment Königin zu verseten.

Durch Ministerial-Rescript vom 4. be wurde ber Unterlieutenant Albin Rednagel vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog von heffen als Bataillone Abjutant bestätigt.

## Geftorben find:

ber Bataillonsquartiermeister Paul Nehmann vom topographischen Bureau des Generalquartiermeister-Stabes am 15. v. Mts zu Barnau, Bezirksamts Tirschenreuth, — ber pensionirte characterissirte Generalmajor Joseph Riepertinger, Ritter 1. Classe des Berdienstordens vom heiligen Michael und Ehrenkreuz des Ludwigs Ordens, am 30. v. Mts zu Burzburg, — der characteristrte Unterslieutenant und Zeugwart Georg Rupp von der Zeughaus Berswaltung Passau (Oberhaus), Ehrenkreuz des Ludwigordens, am 1. ds zu Oberhaus bei Passau, — der pensionirte characteristrte Hauptmann Thadda Bach am 3. ds zu München, — der Oberst Carl Kriebel, Commandant der Beste Rosenberg und Ritter 1. Classe des Berdienstordens vom heiligen Michael, am 5. ds

zu Rosenberg, — ber pensionine Fauptmann Maximitian Abel, Ritter bes königlich griechischen Erlöser Drbens, am 8. be zu München, — ber pensionirte haracterisirte Major Gottlieb Bemmel am 11. be zu Ingolstadt, — ber pensionirte Hauptmann Johann Löw am 11. be zu Augeburg, — ber Oberlieutenant Anton Berganin vom 8. Infanterie Regiment vacant Seckendorss am 12. be zu Passau, — ber pensionirte Hauptmann Earl Molitor am 13. be zu München, — ber temporar pensionirte Hauptmann Ferbinand Enzensberger am 13. be zu München.

# Königlich Baperisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blátt.

München.

12 34. 3. November 1864.

Inhalt: 1) Berorbnung: Die Unions-Bollszählung vom Monate December 1864. 2) Dienftes-Nadrichten. 3) Sterbfälle.

Mrs. 12251.

Gemäß ben Vereinbarungen ber Zollvereinsstaaten ift in Diesem Jahre eine neue Volkszählung vorzunehmen.

Mit derfelben ift unfehlbar am 3. bes nachstfolgenden Do= nats December zu beginnen.

Das Berfahren hiebei hat sich nach den Grundsagen und Borschriften zu richten, wie solche bereits bekannt gegeben worden sind und es wird deshalb insbesondere auf die Ausschreibungen vom 11. December 1834 Rrv. 11367, — 18. October 1846 Rro. 8901, — 19. September 1855 Rro. 9453 — und 7. October 1858 Rro. 9475 zur genauen Darnachachtung verwiesen.

Das Ergebnis bet mit größter Sorgfalt zu beschäftigenben Bahlung ift bis Ende December laufenden Jahres anher in Borlage zu bringen.

Den vier General-Commandos, dem Gendarmeries, Artilleries und Genies Corps Commando, sowie den sammtlichen unmittelbar

berichtenben Stellen, Behörben und Militarperfonen wird biefes zur Wiffenschaft und jum punftlichten Bollzuge eröffnet.

Munchen ben 3. November 1864.

Auf Beiner Moniglichen Majeftat Allerhochften Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar b. Gonner.

Seine Majestat ber Konig haben allergnabigft geruht:

am 20. v. Mts dem Obersten und Commandanten der Beste Rosenberg Sigmund Grafen' von Drsch Rienzen au die nachsgesuchte Entlassung aus dem Heere unter Berleihung des Characters als Oberst à la suite zu bewissigen;

am 21. v. Mte ben Oberlieutenant und Blagabjutanten Eduard Binfler von ber Stadtcommanbantschaft Bamberg — und

am 22. v. Mts ben Hauptmann und Oberzeugwart Otto Krämer von ber Zeughaus Berwaltung Landau, — beibe auf ein Jahr, — bann

am 26. v. Mts ben Bataillonsarzt Dr August Camerer vom 2. Artillerie-Regiment vacant Luber — biefen auf zwei Jahre — in ben Ruhestand zu versetzen;

bem Unterarzt Dr Albrecht Buchta von ber Commandants schaft ber Haupts und Residenzstadt Munchen bie nachgesuchte Entlassung aus bem Seere zu bewilligen;

bie temporar penfionirten Hauptleute Anton Biegler bleibend unter Berleihung des Characters als Major - und hermann Greger auf weitere zwei Jahre im Ruhestande zu belaffen;

am 27. v. Mis den Unterzeugwart Johann Beitenthal von der Zeughaus Werwaltung Burzburg (Marienberg) jum Zeug-

wart mit dem Character als Unterlieutenant bei ber Zeughaus-

ben Oberfeuerwerter und Magazins-Auffeher Ferdinand Margraf von ber Zeughaus-Berwaltung Ingolftabt zum Unterzeugwart bei ber Zeughaus-Berwaltung Burzburg (Marienberg) zu beförbern;

am 29. v. Die ben Berwalter 2. Claffe Albrecht Sanlein von ber Fohlenhofe-Inspection Achfelschwang jur Fohlenhofe-Inspection Benediftbeuern zu versetzen;

ben Bermalter 2. Claffe Frang Ragner von ber Fohlenhofe-Inspection Steingaben jum Bermalter 1. Claffe ju beforbern;

am 30. v. Mis dem Unterlieutenant Guftav Grafer vom 13. Infanterie-Regiment Kaifer Franz Joseph von Desterreich die nachgesuchte Entlassung aus dem Heere zu bewilligen.

1116

## Gestorben find:"

ber Junfer Johann von Lilien vom 4. Chevaulegers-Regisment König am 11. v. Mts zu Balvau, Bezirksamts Bohensftrauß, — ber Oberst à la suite Carl Graf von Bieregg, Capitular-Commenthur bes Ritterordens vom heiligen Georg, Comsthur des Berdienstordens vom heiligen Michael und Ritter des Johanniter-Ordens, am 18. v. Mts zu Tuging, Bezirksamts München 1/3., — ber pensionirte Unterlieutenant Joseph Herrsmann am 23. v. Mts zu Oggersheim, Bezirksamts Speyer, — der characterisite Generalmajor Otto von Beust, Commandant der Stadt Bürzburg und der Beste Marienberg, am 29. v. Mts zu Bürzburg.

# Möniglich Baperisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

M 35. 19. November 1864.

Inhalt: 1) Berorbnung: Einführung von Zimmergewehren jum Schieß-Unterrichte für bie Infanterie in ben Rafernen. 2) Dienftes-Rachrichten. 3) Sterbfalle.

Mrs. 12534.

Seine Majestät ber König haben burch allerhöchfte Entschließung d. d. Hohenschwangau ben 1. b. Mis bie Einführung von Zimmergewehren zum Schleß-Unterrichte für bie Infanterie in ben Kasernen allergnäbigst zu genehmigen geruht.

Der Sollstand biefer Gewehre wird festgefest auf eines für die Unterofficiere und Soldaten jeder Infanteries und Sager-Compagnie,

eines für die Officiere eines jeden Infanterie - und Jager-

eines für jedes biefer Bataillone als Referve.

Ueber bie Beit für Abgabe biefer Gewehre an bie betreffenben Abtheilungen wird nabere Bestimmung noch erfolgen.

Munchen ben 18. Rovember 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

v. Lup.

Durch ben Minister ber General - Secretar v. Gonner.

(Die Einführung von Zimmergewehren jum Schieß-Unterrichte für die Infanterie in ben Rafernen betr.)

Digitized by Google

Seine Majeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht:

- am 27. August den bereits in Listen abgeschriebenen Unterlieutenant Heinrich Freiherrn von Reibeld vom 3. Chevaulegers-Regiment Herzog Maximilian in Folge Erfenntniffes des General-Auditoriats als Revisionsgerichts der Armee zur Strafe zu entlaffen;
- am 30. v. Mts ben penfionirten Regimentsquartiermeifter Seinrich Dertel auf Grund Erfenntniffes des General-Auditoriats wegen Berurthellung jut" Strafe eines gemeinen Berbrechens zu entlaffen;
- am 3. de ben Bataillonearzt Dr Joseph Zirngibl vom 3. Cuiraffier-Regiment Großfürst Constantin Rifolajewitsch auf ein Jahr und
- am 4. be ben Major Ludwig Freiherrn von Crailsheim vom 1. Cuiraffier-Regiment Pring Can auf ein Jahr vorbehaltlich früherer Wiederverwendung in ben Ruhestand zu versetzen;
- am 5. be ben temporar penfionirten hauptmann heinrich Schmitt bleibend im Rubestande zu belaffen;
- am 6. be bem Unterlieutenant Carl Rober vom Genies Stab bie nachgesuchte Entlaffung aus bem heere zu bewilligen;
- am 8. de den Hauptmann Theodor Grafen von Leublfing vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Carl auf ein Jahr vorbeshaltlich früherer Wiederverwendung in den Ruhestand zu versetzen;

bie Unterlieutenants Anton Mayer — und Otto Emmerich vom 6. Infanterie-Regiment Kanig Wilhelm von Breußen, Ersteren zum 7. Infanterie-Regiment Hohenhausen, Letteren zum 15. Infanterie-Regiment Comig Johann von Sachsen zu verseben;

dem penfionirten Oberlieutenant Abalbert Starf die nache gesuchte Entlaffung and dem Heerverbande mit Penfionssortbezug zu bewilligen;

- am 10. be den Bataillonsarzt Dr Nifolaus Bener vom 6. Infanterie Regiment König Wilhelm von Preußen auf ein halbes Jahr in den Rubestand zu versesen;
  - am 12. be bem Gendarmen Afois Spieler von ber Genbarmerie-Compagnie ber Pfalz die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen der faiserlich französischen Ehrenmedaille zu ertheilen;

am 14. be ben hauptmarm Carl hofmeifter vom 2. Ar-

tillerie - Megiment vacant Lüber jum Oberzeugwart bei ber Beughaus - Berwaltung Landau ju ernennen;

bem Oberlieutenant Sigmund von Berithoff vom 11. Infanterie-Regiment vacant Pfenburg bie nachgesuchte Entlassung aus bem heere zu bewilligen;

am 15 bs die Regimentsquartiermeister Franz Eichelsbacher— und Andreas Brunner von der Stadt und Festungs Commandantschaft Ingolstadt, Ersteren zum .7. Insanterie Regiment Hohenhausen, Letteren zum Festungs-Gouvernement Germersheim, — dann Franz Bettring vom Festungs-Gouvernement Germersheim — und Aaver Wolfschmitt vom 7. Insanterie-Regiment Hohenhausen, Beibe zut Stadt und Festungs-Commandantschaft Ingolstadt, — serner die Unterquartiermeister Tobias Willer — und Hermann Lufst von der Commandantschaft der Haupt und Restdenzstadt München, Ersteren zum topographischen Bureau des Generalquartiermeister-Stades, Letteren zum Genie-Regiment, — dann Franz Don-hauser vom Genie-Regiment zur Stadt- und Festungs-Commandantschaft Ingolstadt zu versetzen;

am 16. be ben temporar penfionirten hauptmann Ludwig Rohlermann auf ein weiteres Sahr im Ruheftande ju belaffen;

am 17. be ben Commandanten bes Cabeten Corps und ber Artilleries und Genies Schule, Generalmajor Michael Ritter von Schuh unter Anerkennung seiner langiahrigen, mit Treue und Hingebung geleisteten Dienste und unter Berleihung bes Characters als Generallieutenant in den nachgesuchten wohlverdienten Ruhes stand zu verseben;

ben Obersten Ferdinand Ritter von Malaisé von ber Arstillerie Berathungs Commission zum Commandanten bes Cadetens Corps und ber Artilleries und Genie Schule zuisernennen.

## Geftorben find:

ber Unterlieutenant Maximilian Karg vom 10. Infanteries Regiment vacant Albert Pappenheim am 4. de zu Germeres heim, — ber penfionirte Hauptmann Joseph von Sparapan i

von Ischienfeld am 11. We zu Bohen in Toral; — ber Mitmeister Gottfried Munich vom 1. Uhlanen-Regiment Großsteft Thronfolger von Außland am 16. de zu: Dillingen, — ber penfionirte Batails londarzt Dr Andread Gloßner am 17. de zu München, — ber Generalmajor Carl Graf von Butler-Cionebough, Oberstehosmeister und General-Abjutant Seiner Majestät des Königs, Capitular-Commenthur des Ritterordens vom heiligen Georg, Ritter des Verdienstordens der baperischen Krone, Commenthur des Beredienstordens vom heiligen Michael, Großcomthur des föniglich griechischen Erlöser-Ordens, Commandeur des faiserlich österreichischen Leopold-Ordens und Inhaber des faiserlich österreichischen Ordens der eisernen Krone 1. Classe und des föniglich preußischen rothen Abler-Ordens 1. Classe, Großtreuz des föniglich sicilianischen Constantinischen St. Georg-Ordens und Commandeur des großherzoglich tostanischen St. Joseph-Ordens und Commandeur des großherzoglich tostanischen St. Joseph-Ordens und Commandeur des großherzoglich tostanischen St. Joseph-Ordens und Commandeur des großherzoglich

# Königlich Bayerisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

M 36. 26. November 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: bie Pferberuftung bei ber leichten Cavalerie und Artillerie, bier bie Reitstangen. 2) Dienstes - Rachrichten. 3) Sterbfalle.

Mrs. 11682.

Seine Majestät ber König haben burch allerhöchfte Entsichließung vom 20. März I. 36 bei Reuanschaffungen die Einführung eines neuen Musters von Reitstangen für die Officiers und Diensts Reitpferde ber Chevaulegers, Uhlanens und Artillerie Regimenter nebst Buhrwesens Abtheilungen allergnädigst zu genehmigen geruht.

Die Beilage enthalt die Beschreibung dieser Reitstange fur die Dienstpferde, von welcher die fur die Officierspferde nur durch Abminderung der Ausmaße und des Gewichtes sich unterscheidet.

Bon beiden Arten wird jedem der genannten Regimenter und der Armee Montur Depot . Commission ein mit dem Kriegs : Ministerial : Siegel gezeichnetes Muster hinausgegeben.

Der Normalpreis für bie Reitstange wird auf 1 fl. 15 fr., fur bie Rinnfette auf 15 fr. festgesett.

Munchen ben 25. November 1864.

Auf Beiner Königlichen Majestät Allerhöchsten Besehl. v. Lut.

Durch ben Minifter ber Genere's. Gouner.

(Die Pferberuftung bei ber leichten Cavalerie und Artillerie, bier bie Reitstangen betr.)

Digitized by Google

(Beilage jum Arjegsministerial-Refeript bom 25, Robember 1864, Mro. 11682.)

## Beschreibung

der Reitstange für die Bienstreitpferde der Chevaulegers-, Uhlanen- und Artillerie-Regimenter.

Die hauptbestandtheile bes Bebifes find:

- 1) bie Baume ober Stangen,
- 2) das Mundflud,
- 3) die Rinnfette.

Die Baume an welchen fich die Augen, ber Kinnfettenhafen, bie Gargeln mit ben Dehren und die Zügelringe unterscheiben, find rudwärts gebogen, haben von ben Dehren fur die Zügelringe bis zu ben Augen eine Lange von 5" und vom Mundftud angesangen eine Stärke von 6", welche fich bis zum Zügelring Dehr auf 5" verliert.

Die Biegung ber Baume betragt von ber Mitte gemeffen 2".

Das vollfommen runde Auge hat im Lichten eine Beite von 9" und die Zügelringe haben eine folche von 11".

Das Mundstud mit ben Ballen, der Zungenfreiheit und ben Mundstudzapfen ist wie bei den bisherigen Reitstangen nach Bedurfniß geformt und hat dieselben Dimensionen.

Die Kinnkette ist die einfache schwere Panzerkette. Sie bestieht nebst dem Langgliede gewöhnlich aus 13 sich flach ineinander schiebenden Gliedern, deren mittleres das größte ist und deren Dismensionen sich nach beiden Seiten allmählig vermindern.

Die Lange und Breite ber Kinnfette richtet fich nach ber Form bes Kinns.

Der Kinnfettenhafen ift nach vorwärts gebogen und 2" lang.

Seine Majestat bet König haben allerguäbigst geruht: am 19. be ben Unterlieutenant Joseph Schubel von ber Garnisons-Compagnie Königshofen in den Ruhestand zu verfeten;

ben penfionirten characterifirten Major Friedrich Schweyfart von ber Dienstleiftung als Adjutant beim Landwehr & Kreis Com-

mando von Oberbapern zu entheben und biefe Function bem Haupts mann Friedrich von Luneschloß vom InfanteriesLeibsRegiment zu übertragen;

am 21. be ben Unterlieutenant Friedrich Sormann von Hörbach vom Infanterie-Leib-Regiment auf ein Jahr in ben Ruhestand zu versetzen;

ben temporar penfionirten Hauptmann Georg Grafen von Pfenburg = Philippseich bleibend im Ruhestande zu belaffen und bemfelben ben Character als Major zu verleihen;

bem Unterlieutenant Docar Schaaf vom 4. Artillerie-Regisment Die nachgesuchte Entlaffung aus bem heere zu bewilligen;

am 22. be bem Gemeinen Joseph Loibl vom 8. Infanteries Regiment vacant Sedendorff bie Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des papstlichen Denkzeichens "Pro Petri Sede" zu ertheilen;

am 24. de ben temporar penfionirten Oberlieutenant Chriftian Steitmann vorbehaltlich ber Wieberverwendung — und

ben temporar penfionirten Unterlieutenant Wilhelm Riemer, biefen auf ein weiteres Jahr, im Ruhestanbe zu belaffen;

am 25. be ben Regimentsauditor Carl Freiherrn von Gobin vom 4. Chevaulegers Regiment König — und den Bataillonsarzt Dr Carl Maurer vom 6. Infanterie Regiment König Wilhelm von Preußen — beide auf ein Jahr — in den Ruhestand zu verseten.

## Geftorben find:

ber penfionirte Sauptmann Philipp Beruff am 20. be zu Munchen, — ber penfionirte characterifirte Oberfriegscommiffar 1. Classe Friedrich Schultheiß, Ritter 1. Classe bes Berdienste Orbens vom heiligen Michael, Ehrenfreuz des Ludwigordens und Ritter des faiferlich öfterreichischen Franz-Joseph-Ordens am 22. be zu Munchen.

# Königlich Baperisches Ariegsministerium.



# Verordnungs-Blatt.

München.

M 37. 12. December 1864.

In halt: 1) Berordnungen: a) Stiftung Seiner Röniglichen Sobeit bes Feldzeugmeifters Prinzen Luitpold von Babern; b) bie Soldgebühren ber Brigabiere 1. Claffe bes Genbarmerie - Corps. 2) Dienftes - Nachrichten.
3) Sterbfälle.

Mro. 13449.

Seine Königliche Hoheit Feldzeugmeister Brinz Luitpold von Bapern haben aus Beranlaffung bes fünfundzwanzigjährigen Jubilaums höchstero Ernennung zum Inhaber des 1. Artilleries Regiments laut Urfunde vom 1. November 1864 biesem Regimente mit einem Capital von Zweitausend Gulben eine Schenfung zu machen und zu bestimmen geruht, daß die Zinsen dieses Capistals alljährlich nach dem Ermeffen des jeweiligen Commandanten des genannten Regiments zur Unterfühung hilfsbedurftiger Untersofficiere desselben oder beren Familien verwendet werden.

Seine Majestat ber Konig haben gemäß allerhöchster Entschließung d. d. Hohenschwangau ben 25. v. Mis biefer Stiftung die allergnäbigste Genehmigung zu ertheilen und zu gestatten geruht, daß biefer Beweis ebler Fürsorge bes hohen Stifters für bas Wohl von Angehörigen bes 1. Artillerie-Regiments Pring Luitpold ber Armee befannt gegeben werde.

Munchen ben 9. December 1864.

Auf Seiner Röniglichen Majeftat Allerhöchsten Befehl. v. &u &.

Durch ben Minifter ber General-Secretar v. Gonner.

(Stiftung Seiner Ronigliden hobeit bes Felbzeugmeifters Bringen Luitpolb bon Babern betr.)

97rp. 13825.

Seine Majestät ber König haben burch allerhöchste Entsschließung vom 7. b. Mts allergnädigst zu genehmigen geruht, daß nachträglich vom 1. October laufenden Jahres an den Brigadieren 1. Classe des Gendarmerie-Corps eine monatliche Soldzulage von zwei Gulden bezahlt werden durfe.

Munchen ben 11. December 1864.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl.

v. Lut.

Durch ben Minifter ber General - Secretar v. Gonner.

(Die Solbgebühren ber Brigabiere 1. Claffe bes Genbarmerie-Corps betr.) Seine Majeftat ber Ronig haben allergnabigft geruht:

am 25. v. Die Den Unterlieutenant Emil Jacobi vom 4. In-fanterie-Regiment vacant Gumppenberg auf ein Jahr, — bann

am 26. v. Die den Divifione-Commando-Secretar Johann Lochmuller vom General - Commando Munden — und

- am 1. be ben hauptmann Eduard Lindemann vom 7. Insfanterie-Regiment hohenhausen diese bleibend in den Ruhesstand zu versetzen;
- am 2. de dem Obersten Hippolyt von Klenze vom 2. Insfanterie-Regiment Kronpring und
- am 7. be bem Unterlieutenant Franz Geiße vom 4. Insfanterie-Regiment vacant Gumppenberg bie nachgesuchte Entslaffung aus bem Heere zu bewilligen.

## Geftorben find:

ber penfionirte Sauptmann Carl Drefc am 3. v. Dis ju Ludwigstadt, Bezirfsamts Teufdnig, - ber penftonirte Major Alois von Trentini am 26. v. Die ju Munchen, - ber penfionirte characterifirte Sauptmann Carl Beller am 27. v. Mte ju Munchen, ber Bataillonearzt Dr Ludwig Burdner vom 2. Cuiraffier-Regiment Bring Abalbert am 27. v. Die ju gandehut, - ber penfionirte Sauptmann Ludwig Fifcher am 2. be ju Runchen, ber penftonirte Bataillonsargt Dr Carl Munborff am 2. be gu Munchen, - ber penftonirte Unterlieutenant Joseph Schubel am 4. be ju Regensburg, - ber penfionirte Oberapothefer Joseph Forfter, Ritter bes foniglich griechischen Erlofer Drbens, am 4. be ju Munchen, - ber penfionirte Oberregiftrator und Archivar, wirfliche Rath Bilhelm Bieringer, Ritter 1. Claffe bes Berbienstorbens vom heiligen Michael und Ehrenfreuz bes Lubmig-Orbens, am 7. be ju Munchen, - ber penfionirte Unterlieutenant Carl von Gutermann am 8. be ju Rurnberg.

# Röniglich Bayerisches Ariegsministerium.



# Perordnungs-Blatt.

Munchen.

19 38. 30. December 1864.

Inhalt: 1) Berordnung: Den Zapfenstreich in ben gewöhnlichen Garnisons-Berhaltniffen, Marich- und Cantonirungs - Quartieren. 2) Dienstes-Nachrichten. 3) Sterbfalle.

Nro. 14585.

Seine Majestät ber König haben inhaltlich allerhöchster Entschließung vom 30. de allergnädigst zu verfügen geruht, daß vom 1. kft. Mts an in den gewöhnlichen Sarnisons-Berhältnissen auch von den Infanterie-Regimentern das Zeichen der Retraite, gleichwie es von den übrigen Truppengattungen beobachtet wird, in der Regel nur noch auf den Hauptwachen und auf den von den Stadt- und Festungs-Commandantschaften nach Ersorderniß zu bestimmenden Plähen, und zwar mit dem Signalhorne gegeben werde.

Den bezeichneten Commandantschaften soll jedoch die Bestugniß vorbehalten bleiben:

- 1) bei einem Mangel an Hornisten ben Zapfenstreich burch Tamboure sowohl auf ben Hauptwachen als während bes Marsches über die etwa weiters hestimmten Plätze und
- 2) bei begründeten Bevanlassungen den Zapfenstreich ganz in derselben Weise wie bisher zur Ausführung bringen zu lassen. Der seierliche Zapfenstreich mit Musikbegleitung, dann das

Schlagen ober Blasen der Retraite in den Kasernen hat auch fernerhin nach bisheriger Vorschrift und Uebung stattzufinden.

In Marsch= und Cantonirungs Duartieren darf von ben einschlägigen Bestimmungen ber Borschriften für den Feldbienst nur unter besonderen Umständen im Sinne der vorstehenden Anord=nungen abgegangen werden.

München den 30. December 1864.

# Auf Seiner Moniglichen Majeftat Allerhöchften Befehl. v. & u &.

Durch ben Minister ber General-Geenetar

(Den Zapfenstreich in ben gewöhnlichen Garnifons - Berhaltniffen, Marfc- und Cantonirungs - Quartieren betr.)

Seine Majestät der König haben allergnädigst geruht: um 4. ds dem Aufsichtsofficier der Bezirks-Gestüts-Inspection Landshut, Rittmeister Constantin Freiherrn von Podewils vom 2. Cuirassier-Regiment Prinz Adalbert das Ritterkreuz 1. Classe des Verdienstordens vom heiligen Nichael zu verleihen;

ben penfionirten Regimentsquartiermeister Johann Dußel auf Grund Erkenntnisses bes General-Aubitoriats als Revisions-gerichts ber Armee wegen Berurtheilung zur Strafe eines gemeinen Verbrechens zu entlassen;

am 12. bs den Hauptmann Heinrich Grafen von Orttensburg vom 13. Infanteries Regiment Kaiser Franz Ivseph von Desterreich auf zwei Jahre, —

ben Rechnungs-Registrator Sebastian Bernhard von der Militär-Rechnungs-Rammer bleibend '— und

ven Unterquartiermeifter Carl Hahnemann vom Haupt-Montur- und Rustungs-Depot auf ein Jahr in den Ruhestand zu versehen; bem Oberlientenant à la suite Ebuard Grafen don Khuen= Belasi die Erlaubniß zum Tragen des Matrikelzeichens eines Tyroler adeligen Landmannes zu ertheilen;

am 14. bs dem Regimantsayst Dr Emil Friedrich von der 1. Sanikäts-Compagnie für den königlich prenßischen Kronen-Orden 3. Classe — und dem Bataillonsarzt Dr Anton Buchetmann vom 3. reitenden Artillerie-Regiment Königin für denselben Orden 4. Classe die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen zu ertheilen;

ben Rittmeister Albert Recher von der Fnhrwesens-Escadron des 2. Artillerie = Regiments vacant Lüder in den Ruhestand zu versetzen;

ben temporar penfiomirten Oberlientenant Albrecht habli= tichek auf weitere zwei Jahre — und

am 17. de den temporar pensionirten Hauptmann Wilhelm Ritter von Welsch bleibend im Ruhestande zu belassen;

am 18. bs bas Dienstestauschgesuch ber Unterlieutenants Guido von Schab vom 3. Infanterie=Regiment Prinz Carl — und Eugen von Tausch vom 10. Infanterie=Regiment vacant Albert Pappenheim zu genehmigen, demgemäß Ersteren zum 10. Instanterie=Regiment vacant Albert Pappenheim und Letteren zum 3. Infanterie=Regiment Prinz Carl zu verstehen;

am 20. ds dem Generalstabsarzt und Referenten Dr Ludwig von Feder vom Kriegsministerium das Ritterkreuz des Verbienst= Ordens der bayerischen Krone zu verleihen;

bem Unterlieutenant à la suite Baptist von Hofstetten die nachgesuchte Enthebung von seinem Wilitär-Character zu beswilligen;

am 21. de den Unterlieutenant Abolph Kenl vom 1. Uhlanen= Regiment Großfürst Thronfolger von Rußland zum 13. Infanterie= Regiment Kaiser Franz Joseph von Desterreich zu versetzen;

am 24. de nachstehende Orden zu verleihen und zwar:

bas Comthurfreuz des Berbienstorbens vom hei= ligen Michael:

berg Oscar Freiherrn von Zoller — und dem General=Ber=

waltungs=Director Carl Ritter von Feinaigle vom Kriegs= Ministerium;

das Kitterkrenz 1., Classe besselben Ordens:
dem Major Julius Kiem vom Genie-Corps-Commando,
— dem Hauptmann Paul Friedel von der 1. Sanitäts-Compagnie, — dem Hauptmannt Cessus Girl vom 4. Artillerie-Resgiment — und dem Obersieutenant Caspar Frieder von der Zeugshaus-Haupt-Direction;

am 27. bs ben Divisions-Commando-Secretar Alois Koniger von der Militär-Fonds-Commission auf ein Jahr in den Ruhestand zu versetzen;

am 29. de bem Unterlieutenant Maximilian Freiherrn von Red wit vom 14. Infanterie = Regiment Zandt die nachgesuchte Entlassung aus dem Heere zu bewilligen.

## Geftorben find:

ber pensionirte characterisirte Major Carl Sack, Chrenkreuz des Ludwigordens, am 23. ds zu Würzdurg, — der pensionirte characterisirte Major Alois Anhaus am 23. ds zu Regensburg.

# Inhalts=Berzeichniß

für bas

Verordnungs - Blatt des königlich bayerischen Kriegs-Ministeriums

vom Jahre 1864.

# A. Berordmungen.

(Die Ziffern am Schluffe jebes Betreffes bezeichnen bie Seitenzahl.)

#### 21.

- Achfelwulften, Ginführung berfelben an ben Waffenroden ber Gensbarmen zu Fuß. 11.
- Abministrations = Personal bes Geeres, Beränderungen in bemfelben. 29. 193.
- Armeebefehl. 95.
- Auslegordnung für die Montur- und Ausruftungs = Stude. 67.
- Aufruftung bes heeres, Beffegung ber Sollftanbe an Montur-, Armatur- und Leberwerts-Gegenstanben nach ber veranberten Formation. 18. 63. 79.
- -- ber Infanterie und Jager mit Schanzzeug. 25.

#### B.

- Beforderungen in ber Leibgarde ber Gartichiere. 140.
- - 3u Unterlieutenants und Junkern. 185. 189.
- Bewaffnung ber Genbarmerie zu Buß; Ginführung neuer Gabel und Gurteltuppeln fur biefelbe. 197.

#### Œ,

- Cavalerie, Uniformirung und Ausruftung bes 3. Cuiraffter = Regiments und ber Uhlanen = Regimenter. 69. 79.
- - Borfchriften für ben Unterricht berfelben im Boltigiren und Turnen. 75.
- - Einführung von Bionieren bei ben Chevaulegers-Regimentern.
- Chabraquen ber leichten Cavalerie und Artillerie. 169.
- Commanbantschaftsbezirte, neue Gintheilung berfelben. 87.

#### D.

- Diaten und Reisegebühren, bann Entschäbigung ber Sachverftanbigen und Zeugen in militarischen Straffachen. 141.
- Dienstpferde, beren Glafffication und Ausmufterung. 72.
- Dien ftvorfdriften, Ginführung neuer Formulare für die Rapporte und Standtabellen bes heeres. 76.
- — für die f. b. Truppen aller Baffengattungen, IV. Theil, Felbbienft. 205.
- Dienstzeichen ber Orbonnang-Officiere Seiner Majeftat bes Ronigs. 91.

#### Œ.

Ehrenbezeigungen, militarifde, vor den allerhochften und hochften Gerrschaften. 178.

### F.

- Fähnden an ben Langen ber Uhlanen. 177.
- Felbaubrüftung ber Mannschaft, hier bas Nothverbandzeug. 21.
- Feldpflode bei ben Cavalerie-Regimentern, beren Abanderung 32.
- Formation bes heeres, Aenderungen in berfelben, hier die Sollftande an Montur-, Armatur-, Leberwerks- und sonstigen Ausrustungs-Gegenstanden. 18. 63.
- — hier die Sollstände an ärztlicher Felbausruftung für bie Geeresabtheilungen. 76.
- — hier die Genie=Directions = Actuare. 47.
- - bes General = Auditoriats, Aenderungen berfelben. 31.
- Fourage=Empfang ber Officiere. 18.
- Fourage=Regulativ, Abanderung beefelben. 7.
- Futterale, leberne, über bie Mufit-Inftrumente ber Sager-Bataillone, Cavalerie- und Artillerie-Regimenter, bann bes Genie-Regiments. 51.

#### **6**.

- Garnifonswechsel. 60.
- Gendarmerie, Ginführung von Achfelmulften an ben Baffenroden ber Genbarmen zu Fuß. 11.
- - Bezüge ber Oberbrigabiere. 17.
- - Cinführung neuer Sabel und Gurtelfuppeln für bie Genbarmerie ju Bug. 197.
- - Soldzulage für die Brigabiere 1. Claffe. 222.
- General=Auditoriat, Ernennung eines Directore in bemfelben. 31.
- Geniedirectione = Actuare, beren Bersetung in ben Stand ber treffenden Genie = Directionen. 47.
- Sewehrpulver, neues, Borfchrift für Unterfuchung und Uebernahme besfelben. 129.

### Ş.

heir athecautionen, militarische, Bulaffung ber Pfanbbriefe ber baner. Spotheken- und Wechfelbank hiefur. 33.

#### J.

- Inhaber-Stelle bes 1. Uhlanen = Regiments. 95. 147.
- - bee 3. Cuiraffter Regimente. 139.
- - bes 2. Uhlanen = Regiments. 147.
- Junter = Ernennungen und Beforberungen. 185. 189.
- Juftig=Berfonal bes heeres, Befetung erledigter Stellen bei bemfelben. 12.

#### Q.

Langen ber Uhlanen, Ginführung von gabnchen an benfelben 177.

#### M.

- Montur, Ginführung von Achselmulften an ben Baffenroden ber Genbarmen ju Bug. 11.
- Mufit-Inftrumente ber Jäger-Bataillone, Cavalerie- und Artillerie-Regimenter, bann bes Genie-Regiments, lederne Sutterale über biefelben. 51.

#### 97

- Ramenechtffre, allerbochfte, für bie verschiebenen Ruftunge-Gegenftanbe. 59. 127.
- Rothverbandzeug, beffen Unichaffung für bie Mannschaft. 21.

#### O.

Dberbrigabiere ber Genbarmerie, beren Beguge. 17.

Ordonnang=Officiere Seiner Majeftat bes Ronigs, beren Dienftzeichen. 91. Tragen von Civilfleibern. 92.

### P.

Pactordnung bes Tornisters, Muster 1860. 64.

- Penfione=Regulativ für die Mannschaften der Armee vom Unterofficiere abwarte. 1.
- - für die Wittmen ber Mannichaften vom erften Unterofficier abwarts ber Genbarmerie und ber activen Armee. 163.
- Penfioneverhaltniffe ber ben Juntern gleichgeachteten Gagirten und beren Wittwen. 83.
- Pfandbriefe ber baner. Spotheken= und Wechselbank, beren Bu- laffung als militarifche Beirathscautionen. 33.
- Pferderüftung bei ber leichten Cavalerie und Artillerie. 36. 217. besgleichen, bier die Chabraquen. 169.
- Bioniere, beren Ginführung bei ben Chevaulegere Regimentern. 111.

#### N.

- Rapporte und Standtabenen des heeres, Einführung neuer Formulare hiefur. 76.
- Reitstangen für die Officiers- und Dienstpferde bei der leichten Cavalerie und Artillerie, Ginführung eines neuen Muftere. 217.
- Ruftung ber Officiere und Militarbeamten, Aenderungen bieran. 35.

#### ☎.

- Sanitate = Compagnien, die Schulen bei benfelben 181.
- Schanggeug, Ausruftung ber Infanterie und Jager hiermit. 25.
- Sold gebühren ber Brigabiere 1. Glaffe bes Benbarmerie = Corps. 222.
- Sollftanbe an Montur-, Armatur-, Lederwerts- und fonstigen Ausruftungs-Gegenständen, beren Bestsehung nach ber neuen Formation bes Deeres. 18. 63.
- - an arztlicher Felbausruftung für bie Geeres Abtheilungen. 76.
- Standtabellen und Rapporte bes heeres, Ginführung neuer Formulare für biefelben. 76.
- Steigbugel, Ginführung neuer bei ben Uhlanen = Regimentern. 79.

\*

- Stiftung für Rofigelbbeitrage im Cabeten = Corpe burch ben pen= fionirten Generalmajor v. Rreifchmann. 48.
- — jur Unterftützung und Erziehung talentvoller und gestiteter Kinder von armen Unterofficieren und Soldaten des 2. Cuiraffler= Regiments durch ben f. Kammerer und quiesc. Forstmeister Abolph Freiherrn v. Sternbach. 124.
- - zum Militar= milben Stiftunge Fond burch ben penftonirten Obertriegecommiffar Baptift Bfanbler. 195.
- - Geiner Koniglichen Sobelt bes Felbzeugmeifters Bringen Luitpold von Bapern. 221.
- Straffachen, militarische, Diaten und Reifegebuhren, bann bie Entschädigung von Sachverftandigen und Zeugen in denselben. 141.
- Strafurtheile gegen beurlaubte Solbaten, deren Mittheilung an bie Militarbehörben. 92.

#### **T**.

Zarif ber Umzugegebuhren bei Berfetjung Ginzelner und bei Garnifonewechfeln. 159.

#### 11.

Uhlanen=Regimenter, beren Uniformirung und Ausruftung. 69. 79. 177.

Umangegebühren bei Berfegungen. 153.

Uniformirung und Ruftung ber Officiere und Militarbeamten, Aenberungen hieran. 35.

Unione=Boltegahlung vom Monate December 1864. 209.

Unterrichtswefen im Beere, hier bie Schulen bei ben Sanitate- Compagnien. 181.

#### N.

Berehelichungen ber Officiere und Militarbeamten. 135.

Borfchriften für ben Unterricht ber Cavalerie im Boltigiren und Turnen 75.

- - für Untersuchung und Uebernahme bes neuen Gewehr- Bulvers. 129.
- - für ben Unterricht im Manovriren mit größeren Truppenforpern. 149.

### **W**.

Beibergahl bei einem Idger = Bataillon und Cavalerie = Regiment. 4. Bittwencaffa = Beiträge ber Mannschaften ber Genbarmerie und ber activen Armee vom erften Unterofficier abwarts. 163.

#### 3.

- Bapfenftreich in ben gewöhnlichen Garnifons-Berhaltniffen, Marichund Cantonirungs- Quartieren. 225.
- Bimmergewehre, beren Ginführung jum Schiefunterrichte fur bie Infanterie in den Rafernen. 213.

## B. Namen.

M.

Abel, Mar., Sptm. 208. Conftantin ٥., Abelebeim, Frh. Hptm. 90. Altmann, Georg, D&t. 102. Altschub, Christian, RrgeCr. 4. Andlbog, Mar., Spim. 49. Andrian = Werburg, Anton Frh. v., Hptm. 81. Anhaus, Alois, Maj. 228. Arco - Binneberg, Ludwig Gr. v., D&t. 77. 108. Aretin, Theodor Frh. v., Det. 96. Arnim, Friedrich v., Maj. 50. Arnold, Emil, D&t. 152. Afch, Joseph Frh. v., GM. 56. Afchauer, Wilhelm, Romftr. 105. Auffeß, Friedrich Frh. v., 112t. 97. Atberger, Joseph, Bomftr. 106.

### B.

Bach, Thabba, hotm. 207.
Badert, Johann, Okrgser. 30.
Barth zu Harmating, Erwin Frh.
v., Ifr. 190.
Bauer, Ehriftjan, UOmftr. 98.
Bauer, Friedrich, Gemeiner. 77.
Bauer, Heinrich, ULt. 104.
Bauer, Gorenz, Hotm. 100.
Bauer, Wilhelm, Hartschier. 5.
Baur-Breitenfeld, Anton v., Hotm.
90.
Bauf, Carl, BAud. 106.
Bapl, Constantin, ULt. 103.
Bechtold, Abalbert, Maj. 100.

Bechtolb, Carl, Spim. 109. Bedall, Clemens, Sptm. 100. Beer, Johann, DBArgt. 151. Beer, Ludwig, D&t. 90. Bemmel, Gottlieb, Maj. 208. Berg gen. Schrimpf, Friedrich v., Hptm. 101. Berganin, Anton, D&t. 208. Berger, Carl, Det. 14. Berger, Johann, CzlSecr. 206. Bernhard, Sebastian, Achngs Rastrir. **2**26. Bernhold, Ebuard, D&t. 96. Bernhold, Ernft, Uet. 130. Berr, Alois, UMrgt. 14. 20. Beruff, Philipp, Optm. 219. Beuft, Otto v., GD. 211. Bener, Nifolaus, Burgt. 214. Bezold, Carl v., Marzt. 105. Bibra, Carl Frh. v., Rittmftr. 133. Bibra, Friedrich Frh. v., Hptm. 196. Bichele, Anton, Romftr. 105. Bieber, Carl v., Ritmftr. 101. Biechn, Theodor, ULt. 103. Bieringer, Bilhelm, Rth. 223. Binber, Richard, D&t. 148. Birthofer, Friedrich, ULt. 104. 133. Bischoff, Oscar, Det. 102. Big, Abam, Romftr. 184. Blaimberger, Anton, ORrgeGr. 14. Bod, Anton, UBArgt. 206. Bosmiller, Mar., Ifr. 185. Bohlinger, Mar., Marzt. 131. Bolgiano, Lubwig, StAub. 104. Bonn, Ignaz, Ifr. 186. **Војф, Hugo v., Gkt. 33.** 

Bothmer, Moriz Gr. v., Ifr. 186. Brautigam, Friedrich, UUrgt. 94. Branca, Mar. Frb. v., Spim. 100. Braun, Burthard, Maj. 107. Brenneisen, Zaver, 3fr. 189. Brobeffer, Carl Ritt. v., Get. 99. Brorner, Otto, UArzt. 97. Brud, Wilhelm Frb. v., Doft. 73. Brunhuber, Frang, Mud. 133. Brunner, Andreas, Romftr. 215. Buchetmann, Anton, BArgt. 227. Buchta, Albrecht, UArgt. 210. Buhler, Leonhard, UDmftr. 193. Buller, Mar., Ifr. 186. Burchner, Ludwig, BArgt. 223. Burger, Leonhard, Dund. 57. Burflein, Gottfried, 3fr. 186. Butler = Clonebough, Carl Gr. v., **69 20 77.** 216.

#### G.

Camerer, August, BArzt. 210.
Carl, Abam, Romftr. 105.
Colin, Friedrich, Ir. 190.
Constantin Nitolajewitsch, Großfürst v. Rußland, Obste Inh. 139.
Correct, Otto, Spim. 101.
Crailsheim, Ludwig Frh. v., Maj. 214.
Cramer, Heinrich, Okt. 96.

## D.

Danzer, Carl, 118t. 131.
Daumann, Joseph, 118t. 104.
Delamotte; Philipp, 118t. 103.
Dering, Anton, UArzt. 8.
Deroy, Ludwig Gr. v., GM. 20.
Deuringer, Carl, 118t. 166.
Deym, Arnulf Gr. v., Maj. 100.
Deym, Hougo Gr. v., Hoptm. 77.
Dieminger, Mathias, BArzt. 14.
Dietl, Ignaz, Obft. 99.
Diez, Bhilipp Erh. v., Obft. 99.

Dillmann, Emil, Ifr. 186. Dippert, Heinrich, Ifr. 186. Döderlein, Alfred, Udt. 187. Döderlein, Guftav, BArzt. 97. 132. Döderlein, Theodor, Udt. 130. Dompierre, Theodor, Udt. 130. Donhauser, Kranz, Udmstr. 104. Donhauser, Kranz, Udmstr. 215. Dorner, Heinrich, Krgecr. 148. Dresch, Carl, Hoptm. 94. 223. Dümm, Kriedrich, Ifr. 186. Dürig, Mar., Kttmstr. 77. Dürr, Ludwig, Ott. 96.

#### Œ.

Cbenhoch, Philipp, UArgt. 97. Cherdt, Seinrich, UEt. 104. 133. Cberth, Gabriel, Spim. 196. Ebner v. Efchenbach, Carl Frb., D&t. 57. Ectart, August, BArgt. 97. Ectari, Edmund, Maj. 100. Edlinger, Julius, Sptm. 34. 50. Egloffftein, Camill Frh. v., Dbft. 109. Egloffstein, Carl Frb. v., Hotm. 100. Chrne v. Melchthal, Friedrich, ULt. 179. Gichelsbacher, Franz, Romftr. 215. Eichenauer, Mar., Spim. 101. Eigenberger, Otto, Ult. 96. Elblein, Cafpar, Dbft. 99. Emmerich, Otto, USt. 103. 214. Engelhardt, Georg, Genb Brgdr. 184. Enzensberger, Ferdinand, Spim. 208. Enzensberger, Johann, Bwltt. 5. Eppler, Theodor, Sprm. 101. Erhard, Adolph, Hptm. 101. Ermarth, Albert, 3fr. 186. Ermarth, Carl, D&t. 15. Guler, Abolph, UAud. 12. Emald, Abam, Felbwebel. 85. Enb, Richard Frb. v., Okt. 103. ₹.

Faber, Friedrich, USt. 152. Fadenhofen, Frang v., Maj. 191. Fahninger, Alois, Doft. 73. Fahrnholz, Johann, Margt. 105. Falco, Otto, ULt. 150. Fambach, Franz, Romftr. 105. Fauft, Franz, GM. 98. Feber, Ludwig v., GStargt. 227. Keldheim, Moris, Mulrst. 132. Fellerer, Johann, Margt. 105. Feilissch, Edmund Frh. v., Sptm. 106. Feinaigle, Carl Rith v., GDwltge. Dir. 228. Feser, Georg, ULt. 133. Fink, Ludwig, Obst&t. 99. Fifcher, Eduard, Sptm. 100. Fifcher, Frang, 3fr. 190. Sifcher, Lubwig, Sptm. 223. Fiferius, Eduard, URt. 183. Flintsch, Benno, D&t. 102. Flotow, Guftav v., Attmftr. 151. Flotow, Mar. v., Hptm. 100. Forfter, Joseph, Dupthfr. 223. Frand, Friedrich, URt. 104. Franck, Ludwig, UBArzt. 206. Franz, Carl, D&r. 102. Fren, Bermann, ULt. 187. Freyberg, Alexander Frh. v., Spim. 61. Maj. 100. 167. 191. Frenberg - Gifenberg , Joseph Grb. v., Maj. 110. Frenberg = Gifenberg , Ludwig Grb. v., D&t. 103. 133. Fricker, Cafpar, D&t. 19. 228. Fridinger, Carl, Act. 107. Friedel, Paul, Optm. 228. Friedl, Laver, UDmftr. 98. Friedmann, Ludwig, Sptm. 101. Friedrich, Emil, Margt. 227. Fries, Theodor, Sptm. 96. Fritsch, Eduard, Hptm. 100. Fronau, Franz Frh. v., Hptm. 100.

Fuggs, Max., Maj. 152. Funt, Daniel, Det. 102. Furmer, Simon, Maj. 175.

#### **G**.

Gehrlein, Franz, UOmftr. 194. Beiß, Ernft, geiftl. Rath. 132. Beife, Frang, USt. 223. Gerheuser, Guftav, Bomftr. 49. Begner, Wilhelm, D&t. 103. Bietner, Frang, URt. 192. Bigl, Raver, Rttmftr. 101. Gilardi, Alexander v., Maj. 100. Girl, Celfus, Spim. 228. Glogner, Undreas, Burgt. 216. Godin, Carl Frh. v., Maud. 219. Godin, Chriftoph Frb. v., Det. 130. Gölz, Jacob, ORrgeCr. 30. Bonner, Dichael v., Ben. Seer. 145. Gort, Wilhelm, RAub. 97. Gradl, Anton, Romftr. 105. Graf, Guftav, 3fr. 186. Gramich, Rudolph, Hptm. 100. 131. 192. Grager, Georg, Act. 194. Grafer, Guftav, U&t. 211. Grau, Conrad, Romftr. 105. Greb, Carl, StAud. 104. Grebel, Banfrag, UOmftr. 107. Greding, Ottmar, D&t. 102. Greger, hermann, hptm. 210. Gries, Carl, D&t. 152. Grichmaper, Julius, U&t. 192. Grimm, Albert, RAub. 97. Grundherr ju Altenthann u. Wenherhaus, Friedrich v., ULt. 103. Gulde, Georg, Spim. 101. Gullmann, Eugen, U&t. 145. Sumppenberg, Ludwig Frh. v., Maj. **1**51. Gumppenberg.Bayerbach, Mar. Frb. v., 118t. 23.

Gutermann, Carl v., 118t. 223.

Guttenberg, Carl Frh. v., Hotm. 206. Guttenberg, Wilhelm Frh. v., Obst. 15. Guttenhöfer, Stephan, NArzt. 97.

#### Ø.

Haas, Carl, Maj. 107. Saas, Friedrich, Daj. 107. Sablitichet, Albrecht, Det. 227. Sanlein, Albrecht, Bwitr. 211. Baring, Friedrich, RrgeCr. 4. Baring, Jofeph, Brofeffor. 20. Bahn, Anton, Romftr. 105. hahnemann, Carl, UOmftr. 226. Hailbronner, Carl v., G&t. 133. Baine, Carl, Romftr. 97. Samm, Wilhelm, Ult. 61. Banbel, Frang v., Ritmftr. 196. Sanbichuch, Alfred, Rargt. 105. Barlander, Sippolpt, Bulub. 13. Harold, Edgar Frh. v., Hptm. 101. harrach, Aquilin, 3fr. 189. Barrer, Johann, Romftr. 184. Baricher, Friedrich, Sptm. 133. hartmann, Wilhelm, 3fr. 186. Hart, Carl v., Ifr. 186. Sauer, Albert, 3fr. 186. Bauer, Joseph, UMub. 98. hauer, Matthaus, DStUrzt. 104. Saugner, Carl, BUrgt. 106. Sautmann, Carl, 3fr. 186. Bebberling, Joseph, Dbft. 183. Sedel, Mar. v., Maj. 100. Beibenthaler, Joseph, Act. 98. Beig, Andreas, Gefreiter. 150. helbling, Ludwig, Maj. 107. Seld, Carl, ULt. 103. Beld, Beinrich, UArgt. 97. Hellingrath, Eduard v., Sptm. 183. Bemberger, Jofeph, UBUrgt. 151. Ber, Bernharb, Ath. 15. Sereth, Abam, MArgt. 90. herrmann, Anton, Act. 107.

Berrmann, Joseph, USt. 211. Beg, Bernhard v., B&t. 34. Beffelberger, Raver, UDmftr. 30. Beusler, Ludwig v., Obft. 85. 192. 195. Beusler, Ludwig v., URt. 15. 151. Bettinger, Beinrich, UEt. 103. Benber, Carl v., Act. 186. Sierl, Mar., Ult. 109. Bilger, Raver Ritt. v., Det. 102. himmelftoff, Friedrich, Dbfilt. 99. Birichberg, Bernbard Frb. v., Dbftet. 90. Boberlein, Joseph, Sptm. 5. Sodner, Anton, Romftr. 193. Socht, Friedrich, Ult. 81. Hölzlmair, Carl, ULt. 150. Borger, Dominifus, Bartichier. 85. Bormann v. Borbach, Friedrich, Ult. 219. Borner, Friedrich, UOmftr. 107. Boglinger, Baptift, 3fr. 186. Söglinger, Leopold, Dbft&t. 99. hoffmann, Anton, UDmftr. 98. Soffmann, Friedrich, Dbft. 15. Hoffnaaß, Ludwig Ritt. v., Det. 131. Hofmann, Jacob, Uet. 130. Sofmeifter, Carl, Spim. 214. Sofftetten , Baptift v., Uet. 227. Hohe, Abolph, Ult. 187. Holler, Guftav, Ifr. 189. Holzinger, Carl, DAud. 104. Soppe, Bruno, 3fr. 186. Sorir, August Frh. v., Spim. 192. Borned, Beinrich Brb. v., Spim. 133. Hofemann, Alois v., Det. 140. Buber, August, MAub. 106. huber, Carl, Bomftr. 106. Buber, Joseph, URt. 187. Subler, Alfred, USt. 103. Butten, Friedrich Frh. v., Sptm.

96.

N.

Jacobi, Emil, ULt. 223. Jäger, Anton, Spim. 184. Jahreiß, Heinrich, DLt. 103. Ihrl, Georg, Mub. 97. Imhoff, Carl v., Spim. 50.

#### R.

Rapp, hermann, Det. 103. Rappes, Conrad, URt. 103. Rardy, Beinrich, 3fr. 133. Rarg, Mar., USt. 215. Raftenhuber, Friedrich, Feldwebel. 23. Rafiner, Johann, Gefreiter. 19. Reller, Beinrich, Romftr. 105. 133. Rern, Sugo Ritt. v., Spim. 96. 133. Rern, Ignaz, Sptm. 96. Rettel, Wolfgang, Corporal. 19. Repl, Abolph, URt. 227. Renfer, Abolar, Ifr. 189. Rhuen = Belaft, Eduard Gr. D&t. 131. 227. Riffinger, Bernhard, MUrgt. 77. Riliani, Emanuel, Ritmftr. 108. Rirchgefiner, Carl, Ir. 190. Rlein, Abolph, UArzt. 131. Rlenze, Sippolyt v., Obst. 57. 223. Rnarr, Elias, BAub. 97. Knod, Edmund v., Garnifarzt. 23. Andzinger, Anton, Muub. 106. Knopp, Martin, geh. Rgftrtr. 196. Rnott, Anbreas, GM. 151. Rober, Carl, U&t. 214. Roch, Eduard, ULt. 20. Roch, Joseph, Romftr. 61. Rönig, August, DLt. 102. Ronig, Friedrich, BUrgt. 132. Roniger, Alois, DCGecr. 228. Ronigshöfer, Theodor, RArgt. 97. Robler, Alois, Act. 107. Rohlermann, Ludwig, Sptm. 215. Kolb, Ludwig, Maj. 207.

Roppmann, Clemens, BMub. 107. Rorb, Georg, Obft&t. 166. Rramer, Dito, Sptm. 210. Rraft, Carl v., ULt. 50. Det. 102. Rraft, Georg, Bomftr. 97. Rrahl, Johann, Act. 107. Rreith, Cafpar Gr. v., Daj. 77. Rreitmair, Ludwig, BUrgt. 131. Rretfchmann, Moriz v., GM. 48. Rriebel, Carl, Obft. 207. Rrober, Otto, Uet. 14. 23. Rühbacher, Carl, BArzt. 106. Rubimann, Emil, D&t. 132. Rundberg Frh. v. Fronberg, Rudolph, ULt. 150. Rürschner, Ludwig, UEt. 103. Runftmann, Otto, Spim. 101. Rury, Wilhelm, UOmftr. 107.

Lafabrique, Abrian Frh. v., Hptm. Lamotte, Georg Frh. v., Obft. 110. Landgraf, Wilh. v., BAud. 13. 97. Landmann, Carl, Ifr. 185. Lang, Ludwig, BAud. 14. Langenmantel, Joseph v., Ritmftr. 166. Langenmantel, Wilhelm v., Ifr. 186. La Roche, August du Jarrys Frh. v., D&t. 81. La Roche, Friedrich bu Jarrys Frh. v., **GM**. 192. La Roche, Seinrich Delpy v., GEt. 85. 109. La Rosee, Mar. Gr. v., ULt. 20. La Rosee, Theodor Gr. v., GM. 33. 78. Lautenbacher, Ludwig, BArgt. 97. Lehfeld, Germann, Wt. 19. Lebnet, Frang, RrgeCr. 49. Lehner, Johann, Momftr. 105. Leidig, Gevig, Momftr. 105. Leithner, Abolph, Mud. 13.

Lenbner, Jofeph, ROmftr. 56. Leonrod, August Frh. v., Dbftet. 99. 148. 191. Leourod, Carl Frb. v., Obfilt. 99. Leopold, Bring v. Bayern, R. S., uet. 108. Oet. 130. 207. Berchenfeld = Aham, August Frb. v., Sptm. 61. Lerchenfeld-Brennberg, Alphons Gr. v., ult. 109. Lesch, Ludwig, StAud. 13. DAud. 104. Leublfing, Carl Gr. v., Attmftr. 101. Leublfing, Mar. Gr. v., Maj. 56. Leublfing, Theod. Gr. v., Spim. 214. Lichtenftern, Anton Reisner Frb. v., Ritmftr. 96. Lilgenau, Clemens Frh.v., Baub. 13. Lilien, Johann v., 3fr. 190. 211. Limmer, Wilhelm, Ult. 19. Limpod, Carlfrh. v., Attmftr. 150. Linbemann, Eduard, Sptm. 223. Lindenfels, Adolph Frh. v., Spim. 100. Lindenfels, Ferd. Frh. v., Spim. 4. Lindenfels, Friedrich Frh. v., Spim. 191. Lindenfele, Ludw. Frh. v., Spim. 81. Lindner, Joseph, UEt. 140. Lingg, Alois, Bomftr. 106. Lingg, Muguft, USt. 14. Lingg, Ferdinand, DArgeCr. 150. Lobenhoffer, Carl, ULt. 104. Lochmüller, Johann, D&Secr. 223. Lobron, Philipp Gr. v., D&t. 131. Löffelholz v. Colberg, Bermann Grb., Ifr. 189. Löffelholz v. Colberg, Ludwig Frb., Hptm. 49. Lohner, Eduard, Ifr. 186. Löw, Johann, Hotm. 208. Loibl, Jofeph, Gemeiner. 219. Lommer, Johann, Maj. 107. Lori, Max., Hpm. 179. Loris, Simon, Sptm. 145.

Lon, Seinrich, Ukt. 103. Ludwig, Brinz v. Bapern, K. H., Okt. 130. Lüneschloß, Friedrich v., Hotm. 219. Lufft, Hermann, UDmftr. 215. Lufft, Ludwig, Ifr. 190. Luitpold, Prinz v. Bapern, K. H., F3W. 221. Luß, Eduard v., GM. KrMftr. 49.

#### M.

Madrour, Eduard v., Ifr. 186. Mager, Martin, GM. 184. Maiberger, Bonifaz, Burgt. Malaifé, Eugen, D&t. 77. Malaifé, Ferdinand Ritt. v., Obst. 215. Malaifé, Mar., ULt. 103. Mann, Friedrich Ritt. v., Daj. 49. Manz, Carl, Ifr. 186. Marc, Abalbert, Maj. 100. 148. Marchart, Anton, Bargt. 97. Margraf, Ferdinand, UZgwet. 211. Martin, Frang, BArgt. 130. Maffenbach, Frang Gemmingen Frb. v., Hptm. 14. Maurer, Carl, BArzt. 219. Maurer, Ferdinand, UBArgt. 206. Mager, Anton v., Obft. 99. 151. Mager, Anton, Uet. 214. Daper, Chriftian, Optm. 5. Maper, German, U&t. 103. Mayer v. Starzhausen, Carl, Ifr. **190**. Manr, Georg, Rupferftecher = 3n= spector. 9. Manr, Otto, BArgt. 106. Meche, Courad, AUArzt. 148. Meisner, Sigmund, ULt. 103. Merkel, Wilhelm v., GM. 49. Messina, Severin Frh. v., Attmftr. 5. Meffow, Eugen, ULt. 104. Meyer, Wilhelm, Bomftr. 97.

Mildmaier, Georg, Det. 85. Miller, Aaver, Ult. 175. Morit, Alois, MSecr. 187. Molitor, Carl, Sptm. 208. Montgelas, Sugo Gr. v., Ult. 188. Morett, Edmund v., ULt. 15. Det. 102. Mon, Carl Frh. v., Hptm. 85. 109. Mublbauer, Unbreas, Felbwebel. 108. Müllbaur, August, Marzt. 105. Muller, Alfred, 3fr. 189. Müller, Carl, Bart. 106. Müller, Carl, Spim. 100. Müller, Franz, USt. 103. Müller, Jacob, Romftr. 193. Müller, Joseph, Spim. 101. Mutter, Morig Frb. v., Bunb. 13. Müller, Nepomut Frh. v., Obftet. 99. Muller, Wilhelm, Spim. 131. Munich, Friedrich, Sptm. 150. 179. Munich, Gottfrieb, Attmftr. 216. Müßig, Carl, Spim. 5. Mulger, Wilhelm Grb. v., Dietet. 60. 95. 148. Mundorff, Carl, BArgt. 223. Mungert, Jacob, Bomftr. 193.

#### N.

Nagelschmidt, Johann, Arge Cr. 68. Neff, Heinrich, Ritmstr. 140.
Reger, Ludwig v., Hotm. 196.
Nehmann, Alois, Act. 194.
Nehmann, Paul, Bomstr. 106.
207.
Neumaher, Nepomud v., GM. 49.
Neumeyer, Heinrich, UDmstr. 98.
Neumeyer, Ludwig, Okt. 96.
Nitolaus Alexandrowitsch, Großfürst Thronfolger v. Rusland, Ohf-Inft. 147.
Nirschl, Stephan, Ukt. 150.
Nobel, Jacob, Okrgs Cr. 30.

Nobel, Wilhelm, Ir. 185. Nusch, Theodox, Ir. 190.

# Dberndorff, Carl Gr. v., Ritmftr.

167.
Dertel, heinrich, RDmftr. 214.
Olivier, Julius, hptm. 100.
Orff, Anton, hptm. 191.
Orttenburg, heinrich Gr. v., hptm. 226.
Ofterhuber, Mar., Obsiet. 6.
Oftini, Carl Frh. v., ULt. 187.
Oftler, Carl, Act. 194. 206.
Oswald, Franz Mitt. v., GAud. 184.
Ott, Adolph, ULt. 187.
Otto, Brinz v. Bahern, R. h., Okt. 85.
Ow, Mar. Frh. v., Obsie 49. 61.

# **Pa**. Bappenheim, Carl Gr. zu, Obst.

Pappenheim, Max. Gr. zu, Maj.

151. 191. 196.

184.
Barseval, Mar. v., Hetm. 206.
Battberg, Wilhelm, Waj. 15.
Payr, Arnold, Hytm. 188.
Bechmann, Alois Frh. v., Hytm. 81.
Bechmann, Earl Frh. v., Obstet. 95.
Bechmann, Geinrich Frh. v., Ukt.
104.
Bechmann, Mar. Frh. v., Hytm.
108.
Bendele, Joseph, Ukt. 103.
Berishoff, Sigmund v., Okt. 102.
215.
Beter, Indann, Womstr. 131.
Betl, Heinrich, Momstr. 105.

Pfanbler, Baptift, DRrge Cr. 15.

Pfeiffer, Anton, UOmftr. 30.

195.

Pfeiffer, Baptift, Margt. 34. Pfeiffer, Bilbelm, RrasCr. 20. Pfirich, Garl, UArgt. 14. Pfofer, Joseph, UDmftr. 194. Pfregichner, Eduard, D&t. 96. Philipp, Beinrich, Ult. 20. Piller, Max., Ult. 104. Bigner, Carl, UDmftr. 98. Podewils, Conftant. Frb. v., Attmftr. 226. Bollath, Carl, Uet. 103. Pollath, Mar., ULt. 78. 148. Böllmann, Johann, Baub. 13. Pohl, Wilhelm, Margt. 105. 132. Poland, Mar., D&t. 102. Bonicau, Carl Frh. v., Det. 49. Popp, Albrecht, Feldwebel. 8. Popp, Joseph, ULt. 15. Popp, Ludwig, ULt. 103. Pornichaft, Mar., D&t. 102. Port, Julius, Burgt. 106. Poschinger, Nepomut Ritt. v., URt. 192. Poffert, Alfred, D&t. 5. 166. Priefer, Theodor v., UEt. 50. Puchpodth, Mar. v., Det. 96. Budler-Limpurg, Wilhelm Gr. v ... ult. 187. Bundter, Carl, D&t. 23. 96. Pusch, Xaver v., Maj. 133.

#### N.

Rabs, Bictor, Ukt. 192. Ragner, Franz, Wwltr. 211. Rank, Johann, Gemeiner. 206. Rapp, Johann, Ir. 186. Raps, Conrad, Momfir. 97. Rechberg und Rothenlowen, Ernst Gr. v., Ukt. 108. Rechberg und Rothenlowen, Ludwig Gr. v., GM. 185. Recher, Albert, Winnstr. 227. Rech, Albert 8th. v., Okt. 102. Rech, Alberecht, Spim. 133. Red, Gottfried, Spim. 100. Rednagel, Albin, 118t. 207. Rednagel, Friedrich, DRrge Cr. 30. Redwig, Mar. Frh. v., ULt. 228. Reibeld, Beinrich Frb. v., URt. 214. Reichel, Julius, UArzt. 131. Reichert, Gottfried Ritt. v., Spim. 23. Reichlin = Melbegg, Friedrich Frb. v., **GA**ud. 31. Reichlin = Meldegg, Theophil Frh. v., u&t. 185. Reng, Jacob, RrgeCr. 104. Reulbach, Franz, RAub. 13. Reuß, Joseph, Act. 107. Reuß, Ludwig, Act. 206. Reug, Wilhelm, Spim. 96. Rhomberg, Edmund, Rttmftr. 101. Richter, Rudolph, UAud. 98. Riederer, Ludwig, URt. 104. Riedheim, Joseph Frh. v., Spim. 94. Riedheim, Ludwig Frh. v., Attmftr. 101. Riem, Julius, Maj. 96. 228. Riemer, Wilhelm, Ult. 219. Riepertinger, Joseph, GM. 207. Ries, Wilhelm, Oberjäger. 15. Rittmann, Carl, Ifr. 186. Rittmann, Martin, Maj. 107. Röder, Abolph v., Hptm. 14. Röfler, Beinrich, Det. 204. Rohe, Julius, D&t. 102. Rohrmüller, Mathias, Act. 194. Rofenschon, Conrad, D&t. 102. Rotberg, Theodor Frh. v., ULt. 96. Rotenhan, Hermann Frh. v., Det. 102. Roth, Alexander, Bomftr. 30. 184. Roth, August, USt. 152. Rottenhäufer, Abam, Muub. 106. Rubenbauer, Erhard, Marzt. 20. Ruedorffer, Rudolph v., ULt. 192. Rudt, August v., Ritmftr. 101. Rummelein, Carl, 3fr. 186. Rusesch, Nepomut v., Spim. 100. Rupp, Georg, URt. 207. Rus, Albert, 3fr. 186.

#### Ø

Sact, Carl, Maj. 228. Samer, Cherhard, RArgt. 105. Safferling, Benignus, Sptm. 100. Sailer, Ludwig, ULt. 187. Salzberger, Max., ULt. 103. Sand, Wilhelm, Bulub. 13. Sartor auf Gansheim, Theodor Frh. v., D&t. 102. Sauer, Carl, D&t. 109. Sptm. 109. Sann=Wittgenftein-Sobenftein, Ale= rander Fürft zu, Ult. 8. Sazenhofen, Eduard Frh. v., Det. 9. Schaaf, Oscar, ULt. 219. Schab, Guido v., ULt. 227. Schallern, Carl Ritt. v., Ult. 104. Schamberger, Aug., RAub. 13. 97. Schanz, Bernhard, UEt. 9. Schebel, Clemens, GM. 183. Schellerer, Balentin, BAud. 106. Schels, Mathias, Hptm. 100. Scherf, Beinrich, D&t. 102. Schieber, Wolfgang, UEt. 104. Schintling, hermann v., GM. 99. Schintling, Decar v., Hptm. 183. Schipper, Benedift, Margt. 105. Schirnding, Ernft v., UEt. 207. Schiffler, Joseph, D&t. 102. Schleich, Ludwig Frh. v., ULt. 130. Schleich, Wilhelm v., Obst. 99. Schleicher, Georg, Hptm. 101. Schleier, Johann, Bomftr. 193. Schlimbach, August, Romstr. 105. Schmabel, Friedr. Ritt. v., Maj. 57. Schmabel, Paul Ritt. v., Ifr. 186. Schmalix, Sigmund, Retmstr. 140. Schmaly, Christian v., GM. 167. Schmaly, Christian v., 3fr. 190. Schmid, Anton, Obst. 20. Schmid, Gustav, U.Omstr. 78. Schmid, Max. v., OAud. 50

Schmidmagr, Gottfrieb, UOmftr. 194. Schmidt, Ludwig, Ifr. 190. Schmidt, Wilhelm, U&t. 151. Schmitt, Caspar, D&t. 110. Schmitt, Beinrich, Sptm. 214. Schmitt, Martin, UOmftr. 107. Schmitt, Stephan, UDmftr. 107. Schmittberger, Werner, UUrgt. 98. Schneiber, Alvis, RrgeCr. 50. Schneiber, Emil, D&t. 102. Schneiber, Ernft, UDmftr. 107. Schneiber, Ludwig, ULt. 96. Schneiber, Mar, 3fr. 190. Schneiber, Stephan, DBArgt. 151. Schniglein, Mar., Sptm. 50. Schonborn-Wiefentheid, Arthur Gr. v., Ifr. 190. Schönhammer, Ferdinand, ULt. 131. Schramm, Georg, URt. 132. Schrepfer, Friedrich, D&t. 102. Schropp, Otto, Olt. 20. Schubart, Franz v., Ifr. 186. Schubel, Joseph, URt. 218. 223. Schut, Jacob, UOmftr. 194. Schub, Michael Ritt. v., G&t. 215. Schultheiß, Friedr., DArge Cr. 219. Schulz, Georg, ROmstr. 105. Schulze, Julius, Det. 9. Schund, hermann, URt. 103. Schwarz, Eugen, Raub. 106. Schwarz, Jacob, Bomftr. 106. Schwenkart, Carl, Ifr. 186. Schwenkart, Friedrich, Maj. 218. Seefried auf Buttenheim, Lubwig Frh. v., Ifr. 186. Seekirchner, Friedrich, Spim. 108. Seiler, Samuel, Rrge Cr. 104. Seinsheim auf Grünbach, Albrecht Gr. v., ULt. 96. Seig, Joseph, Corporal. 183. Sennefelber, Bulbeim, 3fr. 190. Sertorius, Chriftian, Act. 6. Sepbel, Wilhelm, GM. 49. Sepler, Emanuel, 118t. 104.

Sieben, Urban, Momftr. 196. Siegelin, Carl, D&t. 89. Söltl, Georg, Margt. 108. Sommer, Carl, Bomftr. 184. Sommer, Emanuel, Spim. 30. Spambalg, Leonhard, UOmftr. 98. Spangler, Anton, UDmftr. 107. Sparapani v. 38chienfeld, Joseph v., Hvtm. 215. Speidl, Edmund Frb. v., Maj. 77. 151. Spenger, Carl, USt. 145. Spieler, Alois, Genbarm. 214. Sprengler, Eugen, Sptm. 49. Spreti, Carl Gr. v., Obst. 152. Spreti, Ferdinand Gr. v., Maj. 132. Spruner, Frang v., D&t. 102. Spruner, Mar. v., Ifr. 190. Spruner v. Mert, Wilhelm, ULt. 187. Stabler, Carl, ULt. 19. Stadler, Franz, UArzt. 14. 20. Stangier, Raver, Spim. 20. Stark, Abalbert, D&t. 214. Stauffenberg, Carl Schenk Frh. v., Ifr. 190. Stauffenberg, Wilhelm Schenk Frh. v., D&t. 102. Steickele, Ludwig, BArzt. 85. Stein, Wilhelm Frb. v., Rttmftr. 148. Steinbauer, Lubwig, Ifr. 190. Steindel, Philipp, MAud. 12. Steiner, Johann, Margt. 152. Steiner, Sebastian, 3fr. 190. Steinle, Baptift v., GD. 49. Steinling, Friedrich Frh. v., Obst. 131. Steitmann, Chriftian, D&t. 219. Sternecker, Carl, Utt. 103. Stepter, Carl, Margt. 105. Stodhammern, Anton v., 3fr. 190. Stodhammern, Ferbinand v., Sptm. 131.

Stodheim, Guftav Frb. v. Saffelholdt=, Hptm. 150. Stober, Sugo, Raub. 106. Stoger, Mar., Mulub. 13. Stralenbeim = Wafabourg, Carl Gr. v., Dbft&t. 99. Strattner, Franz, Act. 98. Streber, Conftantin v., D&t. 183. Streiter, Theodor, D&t. 132. Striedinger, Julius, 3fr. 131. Strigl, Mathaus, ArgsEr. 104. Ströbel, Friedrich, D&t. 103. Strömeborfer, Franz, D&t. 102. Strube, Otto, RAub. 206. Strung, Emil, Obst&t. 61. 184. 196. Stublreiter, Carl, UAud. 98. Sutor, Carl, Uet. 206.

#### T.

Tann, Hugo Fib. von der, Maj. 145. Tann, Lubwig Frh. von ber, G&t. 108. 151. Tann, Dec. Frh. von ber, Sptm. 100. Tattenbach, Julius Gr v., Ifr. 186. Tausch, Eugen v., Ult. 103. 227. Tausch, Franz v., Maj. 100. Tausch, Friedrich v., Uet. 133. Taxis, Baul Fürft v. Thurn und, uet. 179. Theodor Fürft v. Thurn Taris. und, D&t. 96. Teubner, Conrad, Bargt. 106. Thiereck, Abolph Ritt. v., Ifr. 189. Thungen, Deinrich Frh. v., D&t. 33. Trenner, Johann, UOmftr. 4. Trentini, Alois v., Maj. 223. Tregel, Guftav, D&t. 148. Trottmann, Peter, Ifr. 190. Truchseß=Wethausen, Franz Frb. v., Rttmftr. 204. Truchfeg - Wethaufen, Sugo Frh. v., Rtimftr. 191.

Daffd:

1 Or.

183.

14.

12.

84.

ij.

u.

Uechtrig, Ernft v., Ult. 33. Ullmer, Abam, Feldwebel. 19. Ulrich, Otto, Ir. 190. Ulsamer, Emil, MAub. 13. Urban, Franz, Ir. 186. Urban, Otto, Ir. 186. Unrein, August, D&t. 102.

#### X.

Banoni, Albert, UOmftr. 4. Beitenthal, Johann, U&t. 210. Beith, Baptift, Doft. 108. Berfi, Andreas, Romftr. 61. Berftl, Michael, Blub. 97. Betterlein, Emil, Rttmftr. 4. Bieregg, Carl Gr. v., Obft. 211. Bittorelli, Joseph, Maj. 50. Bolf, Carl, Spim. 133. Bolf, Julius, UUrgt. 14. Bolfert, Andreas, Blub. 13.

## W. Walbenfels, Joseph Frh. v., Spim.

191. Waldenfels, Wilhelm Frh. v., Obft. 132. Waldenfels, Wilhelm Frh. v., URt. 5. Ballenftatter, Carl, UArgt. 97. Walter, Jofeph v., Hptm. 6. Barnberg, Couard, Spim. 77. 196. Weche, Leopold, Corporal. 5. Weichselberger, Anton, ULt. 103. Weinbach, Wilhelm Frh. v., Attmftr. Weingartner, Mar., Bomftr. 179. Weishaupt, Eduard v., GM. 50. Beishaupt, Eduard, Sptm. 110. Weiß, Julius, 3fr. 190. Beigmann, hermann, hptm. 101. Welfch, Wilhelm Ritt. v., Sptm. 227.

Werthmüller, Moriz, Romftr. 105. Westermaier, Jacob, D&t. 167. Wettring, Franz, Romftr. 215. Biebenmann, Carl, 3fr. 189. Wiedmann, Ludwig, 3fr. 186. Wibnmann, Walter Frb. v., USt. 109. Widtmann, Joseph, U&t. 103. Wiesnet, Carl, Ut. 5. Wiethaus - Fifcher, Carl, Maj. 192. Willer, Tobias, UDmftr. 4. 215. Wimmer, Eduard, ULt. 103. Winfler, Couard, Det. 210. Winneberger, Rudolph, Hptm. 101. Wirfing, Mathias, UArzt. 73. Wispauer, Otto, BArzt. 106. Bolfschmitt, Xaver, Bomftr. 29. MOmftr. 105. 215. Wolfenftein = Robenegg, Alexander Gr. v., Maj. 77. Brebe, Ebmund Fürft v., DLt. 103. Bürgburg, Ludwig Frh. v., Attmftr. 184. Buftenborfer, Friedrich, Romftr. 196. Bulffen, Emil Frh. v., 191. Wunderlich, Christoph, UOmstr. 194.

#### X.

Xplander, Robert Ritt. v., Spim. 101.

## **y**.

Drich, Friedrich Gr. v., ULt. 89. D&t. 102. 126. Drich = Pienzenau, Sigmund Gr. v., D6ft. 150. 207. 210. Menburg = Philippseich, Georg Gr. v., Maj. 219. Dfenburg = Philippseich, Moriz Gr. v., Maj. 166.

Я.

Bächerl, Heinrich, Det. 102. Zech-Lobning, Friedrich Gr. Okt. 8. 184. Beiler, Leonhard, Momftr. 6. Beller, Carl, Hoim. 223. Zenetti, Albert, Okt. 96.

Biegler, Anton, Maj. 210. Biegler, Carl, Hptm. 100. Biegler, Fribolin, D&t. 96. Bieglwalner, Joseph, Stym. 196. Bieglwalner, Max., D&t. 206. Birngibl, Joseph, WArzt. 214. Bobel zu Giebelstadt, Sugo Frh. n., Ifr. 186. Boller, Decar Frh. v., G&t. 227. Bu Rhein, Otto Frh. v., ULt. 96.





|      | DATE DUE |                                         |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|      |          | 11000                                   |  |  |  |  |  |
|      |          | 111111111111111111111111111111111111111 |  |  |  |  |  |
|      |          |                                         |  |  |  |  |  |
|      |          |                                         |  |  |  |  |  |
|      |          | 1133                                    |  |  |  |  |  |
| 46   |          |                                         |  |  |  |  |  |
| 1 30 |          | 1 - 3                                   |  |  |  |  |  |
|      |          |                                         |  |  |  |  |  |
|      |          |                                         |  |  |  |  |  |
| 1    |          | -                                       |  |  |  |  |  |
|      |          | ALC: NO.                                |  |  |  |  |  |
| 100  |          | 68                                      |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

Digitized by Google

